## Amtsblatt

# Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

3. Oftober Esti.

Października 1861.

E d i f t. (3)

Rr. 9437. Bom Czernowitzer f. f. Lantesgerichie werben in Folge Ansuchens ber Frau Smaranda v. Wassilko, Gigenthumerin und Bezngeberechtigte bes in ber Bukowina liegenben, ehemale Minticz'ichen Gutfantheils von Komarestie, behufe ber Buweifung bes mit bem Erlage ber Bukowinaer f. f. Grundentlaffunge - Rommiffion vom 22. Deai 1858 3. 627 fur ben obigen Gutsantheil bewilligten Entichadigungs-Rapitals pr. 1007 fl. 35 fr. RM., diejenigen, benen ein Sppothekarrecht auf bem genannten Gute gufteht, fo wie alle jene britten Perfonen, die aus bem Titel ber eigenen Bezugerechte auf bas obige Rapital einen Anfpruch zu haben glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Unspruche langftens bis jum 31. Oftober 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben, widrigens fie bie in ber Beroidnung der h. Ministerien ber Juftig, ber Finangen und bes Innern vom 11. September 1859 bestimmten Dechtsfolgen treffen murben.

Die Anmelbung hat gu enthalten: a) Die genaue Angabe bes Bor- und Bunament, bann Wohnortes, Saus. Rro. bee Unmelbere und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gefetlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sypothefar Forderung somohl bezüglich bes Rapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen;

bie bucherliche Beziehung ber angemelbeten Boft und

wenn ber Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichts bat, bie Rambaftmachung eines hierorts wohnenben Bevollmachtigten jur Innahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung, wie bie gu eigenen Sanden gefchehene Buftellung murben abgefentet werten. Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes

Czernowitz, am 30. August 1861,

G bift.

Rro. 38824. Bom f. f. Lembergor Landes- ale Sanbelsgerichte wird hiemit fundgemacht, bag bie am 27. Oftober 1859 protofollirte Gefellschaftefirma "Sucher Bak & Abraham Isaac Menkes" für eine hebraifde Buchbruderei fammt bem bezüglichen Gefellschaftevertrage gelofcht murbe. Lemberg, am 19. September 1861.

Kundmachung.

Mro. 9306. Bur Berpachtung bes ber Stadt Mosciska für bie Zeitperiode vem 1. Rovember 1861 bis Ende Oftober 1862 bewilligten 60% Gemeindezuschlages jur Bergehrungesteuer von gebrannten geiftigen Getranten wird eine Ligitagione . Berhandlung bei bem Mosciskaer Gemeindeamte am 14. Oftober 1861 um 10 Uhr Bormittags abgehalten werben.

Der Fisfalpreis beträgt 2225 fl. 36 fc. oft. 28.

Ligitagioneluftige haten fic, mit tem 10% Badium verfeben, in ber Moseiskaer Gemeinbeamtefanglei am ermahnten Sage einzufinden. Bon ber f. f. Kreisbehörbe

Przemysl, am 22 September 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9306. Dla wypuszczenia w dzierzawe przyzwolonego miastu Mościskom 60% dodatku gminnego do podatu konsumcyjnego od gorących napojów na czas od 1. listopada 1861 po koniec października 1862 odbędzie się w urzędzie gminnym w Mościskach licytacya publiczna na dniu 14. października 1861 o godzinie 10tej przed południem.

Cena fiskalna wynosi 2225 zł. 36 c. w. a.

Mający chęć licytować zechcą stawić się w spomnionym dniu zaopatrzeni w 10% wadyum w kancelaryi urzędu gminnego w Mosciskach.

Z c. k. władzy obwodowej. Przemyśl, dnia 22. września 1861.

Edift. (1826)

Mro. 8318. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werben in Folge Ansuchens ber Fr. Smaranda v. Wassilko, Eigenthümerin und Bezugsberechtigte bes in ter Bufowina Regenden ebemals Mintioz's ichen Gutsantheils von Komarestie, behufe ber Bumeifung bes mit bem Erlaffe ber Bufowinger f. f. Grundentlaftungs : Rommiffion vom 15. April 1858 Bahl 429 fur bas obige Gut bewilligten Urbarial. Enifcha. bigunge = Rapitale pr. 1035 fl. 25 fr. RM. Diejenigen, benen ein Sppothekarrecht auf dem genannten Gute gufieht, fo wie alle jene britte Berfonen, Die aus bem Titel ber eigenen Bezugercchte auf bas obige Rapital einen Anspruch ju haben glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Anspruche langftens bis jum 31. Oftober 1861 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben, wibrigens fie bie in ber h. Berordnung ber Ministerien bes Innern, ber Jufitz und ber Finangen vom 11. September 1859 3. bezeichneten Folgen treffen murben, insbesondere biefes Rapital der einschrei. tenden Befigerin ausgefolgt merben murbe.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

a) Die genaue Ungabe bes Bor- und Bunamens, bann Bohn. ortes, Sausnummer bes Unmelbers und feines allfälligen Bevoll. niadtigten, welcher eine mit den gefetlichen Erforderniffen versebene und legalifirte Bollmacht betzubringen bat

b) ben Betrag ber angesprochenen Sppothekar- ober fonftigen Forberung, fowohl bezüglich tes Rapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, in foweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem

Rapitale genießen;

bie bucherliche Beziehung ber angemelbeten Boft;

d) wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichts hat, bie Ramhaftmachung eines bierorts wohnenben Bevollmächtigten jur Annahme ber gericht. lichen Berordnungen, wibrigens biefelben lediglich mittelft ber Boft an ben Unmelber, und gwar mit gleicher Rechtswirtung wie bie ju eigenen Sanden geschehene Inftellung, murben abgefendet merben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 30. August 1861.

(1821)

Mro. 2398. Bom f. f. Begirffamte als Gerichte ju Wojnitow wird bekannt gemacht, daß Iwan Mysiow obne hinterlaffung einer lette willigen Anordnung am 24. Marg 1854 gu Medynia verstorben ift.

Da dem Gerichte ber Aufonthaltsort des großjährigen Erben Mikitai Mysiow unbekannt ist, so wird berselbe aufgefordert, binnen einem Jahre vom unten gefehten Tage an, bei biefem f. f. Bezirksamte als Berichte fich anzumelben, und bie Erbeerflarung anzuhringen, wibrigens bie Berlaffenschaft mit ben fich melbenden Erben und bem fur ihn aufgestellten Kurator Hryn Mysiow abgehandelt, und der ihm jufallende Erbtheil bis jum Beweife feines Tobes, ober beffen Tobes= erflärung in bas gerichtliche Deposit erlegt werden murbe.

Woynitów, am 26. Mai 1861.

### Edykt.

Nr. 2398. Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Woyniłowie wiadomem się czyni, że w dniu 24. marca 1854 zmarł bez

testamentu w Medyni Iwan Mysiow.

Gdy sądowi miejsce pobytu pełnoletniego dziedzica Mikołaja Mysiow wiadomem nie jest, przeto wzywa się go, by w przeciągu roku, licząc od dnia daty niniejszego edyktu w tutejszym sądzie się zgłosił i deklaracyę swoją wniósł, inaczej spadek z dziedzicami, którzy deklaracye swe wnieśli, i ustanowionym dla niego w osobie Hrynia Mysiów kuratorem, przeprowadzony a część dziecziczna jego aż do dowodu śmierci, lub deklaracyi onejże, w depozycie sądowym przechowaną zostanie.

Woynitów, daia 26. maja 1861.

Obwieszczenie. (1827)

Nr. 7559. C. k. Sąd obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, ze przychylając się do prosby administracyi ogólnego instytutu zaopatrzenia we Wiedniu de praes. 7. września 1861 l. 7559 dozwolona jeszcze dekretem wiedeńskiego c. k. sadu krajowego z dnia 20. kwietnia 1858 do l. 19561 licytacyjna sprzedaz dóbr Brzuski i Huty wielkie w obwodzie Sanockim położonych, dawniej Józefy Borowskiej, teraz Tekli hrabiny Humnickiej własnych, na zaspokojenie sumy przez tę administracyę wygranej w reszcie 30.258 złr. 85 kr. wal. austr. z procentami po 5 od sta od dnia 1. czerwca 1861 bieżącemi i innemi przynależytościami pod warunkami lzejszemi uchwała tutejszo-sądową z dnia 31. grudnia 1859 do l. 6966 zatwierdzonemi i w urzędowym dodatku Gazety lwowskiej z dnia 7., 8. i 9. marca 1860 nr. 55, 56 i 57 ex 1860 ogłoszonemi, w jednym terminie z tym dodatkiem do pierwszego ustępu tych warunków, iż te dobra poniżej sumy 38000 złr. wał. austr. sprzedanemi nie zostaną, stanowiąc termin do przedsiewzięcia tej sprzedaży na 6. grudnia 1861 o godzinie 10. rano w sali c. k. sadu tutejszego - ogłasza się, o czem prosząca administracya, Tekla hrab. Humnicka, masa ś. p. Józefy Borowskiej, Jankiel Neuss i kredytorowie hypoteczni przez postanowionego już dawniej kuratora adwokata Dworskiego zawiadomieni zostają.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 19. września 1861.

**(2)** 

Kundmachung. (1707)

Dro. 476 - K. D. Das f. f. Kriegeministerium hat behufs ber Sicherstellung jener Monturs : Ruftungs : und bettleinenen Sorten , welche zu Folge bes fürzlich tundgemachten Aviso im Jahre 1862 im Wege ber Privatindustrie versuchsweise im gang fertigen Buftanbe an die Monture-Rommiffionen eingeliefert werden follen, nunmehr die definitive Ausschreibung mittelft einer Offertverhandlung angeordnet.

Bur Lieferung im fertigen Buftanbe konnen hiernach offerirt werden 10000 Garnituren Montur fur Deutsche 10000 Garnituren Montur für ungarische Linien = Infanterie 4000 Garnituren Montur für Jäger und 1000 Garnituren Montur für Pioniere, ferner 1000 Garnituren Manneruftung für Linien-Infanterie und ber Ruftung für Jäger, bann 600 Garnituren Pferbruftungeforten für regulare Ravallerie; und endlich 20000 Garnituren Bettleinforten fur ben gefunben und 5000 Garnituren berlei Sorten für ben franken Belag.

Unter einer Garnitur Montur wird verstanden:

Bei ber beutschen Linien : Infanterie:

Ein Mantel, ein Waffenrod, ein Leibel, eine Tuchpantalon, ein Paar Kamaschen, zwei Semben, Gattien, eine Lagermüte, ein Paar Fäustlinge und ein Czako-Futteral.

Bei ber ungarischen Linien-Infanterie: Ein Mantel, ein Baffenrod, ein Leibel, eine Tuchhofe, zwei bemben, zwei Gattien, eine Lagermuge, ein Paar Fauftlinge und ein Czakofutteral.

Bei ben Jägern: Ein Mantel, ein Waffenrock, ein Leibel, eine Tuchpantalon, ein Paar Ramaschen, zwei Bemben, zwei Gattien, eine Lagermute und ein Paar Fäustlinge;

und bei ben Pionieren:

Ein Mantel, ein Waffenrod, ein Letbel, eine Tuchpantalon, zwei Bemben, zwei Gattien, eine Lagermupe, ein Paar Fauftlinge und ein Czakofutteral. Es werden sonach an Monturen entfallen:

25000 Mantel fur Infanterie ohne Paroli und Anopfen aus graus melirten Tuche,

10000 Baffenrode für beutsche Infanterie aus weißen Tuche 10000 für ungarische ohne Egalisirung und Knöpfen, 4000 für Jäger aus hechtgrauem Tuche ohne für Pioniere 1000 Egalisirung und Anöpfen, 10000 befnopfte weiße Leibel fur beutsche Infanterie,

10000 ungarische 4000

Jäger=Bataillone,

1000 Bioniere, Bioniere, 10000 lichtblaue Luchpantalon für deutsche Infanterie,

beschnürte Tuchhosen für ungarische Infanterie,

4000 hechtgraue Tuchpantalon für Jäger. 1000 hechtgraue Tuchpantalone für Pioniere, 14000 Paar schwarztuchene befnopfte Ramaschen,

50000 hemben von Kalikot,

50000 Infanterie-Gattien von Leinwand, 20000 lichtblau Infanterie-Lagermügen,

5000 hechtgraue Lagermügen für Jäger und Pioniere,

20000 Paar lichtblaue Infanterie-Fäustlinge, 5000 Paar hechtgraue Fäustlinge für Jäger and Pioniere,

21000 Czakofutterale aus schwarzlakirten Kalikot.

Unter einer Garnitur Manns-Rüstung wird verstanden: Ein Patrontaschenriemen sammt Leibriemen, ein Ueberschwungriemen, ein Gewehr= oder Stugen = Riemen, ein Rapfeltaschen, bagu noch ein Hosenriemen für ungarische Tuchhosen.

Es werben sonach an Mannsruftung entfallen:

1000 Patrontaschenriemen sammt Leibriemen aus Samischleber für Infanterie,

1000 Patrontaschenriemen sammt Leibriemen aus Oberleber fur

1000 Ueberschwungriemen sammt Bajonettaschel aus Samischleder und Schnalle für Infanterie-Gemeine,

1000 Ueberschwungriemen sammt Bajonettaschel aus Oberleber und Schnalle für Jäger-Gemeine,

1000 Gewehrriemen aus Samischleber für Jufanterie,

1000 Stupenriemen aus Dberleber,

1000 Rapseltaschen aus Samischleder für Infanterie,

1000 Rapfeltaschen aus Oberleber für Jager,

1000 Sofenriemen.

Bu einer Garnitur Pferberuftung wird gegablt:

Eine Sattelhaut, eine Obergurte mit Umlaufriemen, eine Untergurte mit Strupfen, ein Paar Steigriemen, ein Vorberzeug, ein Sauptgestell, ein Stirnfreuz, ein Sauptgestellzügel, ein Trensenzügel, ein Sufeisentaschel, eine Bistolenhalfter, ein Baar Bistolen- Salfter- gurtel, ein Baar Mantelbindriemen, ein Baar Mantelfachindriemen, eine Garnitur Padriemen zu brei Stud, und ein Mantelfack mit Lammfelldeckel.

Die Anzahl auf obige 600 Garnituren berechnet, ergibt fich von

felbst; auf eine Garnitur Bettleinensorten entfallen: Ein Strohsad, ein Kopfpolfter und vier Leintucher, und es er-

geben sich daher 20000 einfache Ravalletsftrohface,

20000 einfache Ropfpölster und

80000 einfache Leintücher, bann 5000 Bettenftrobfacte, 20000 doppelte Leintucher.

Die mefentlichften Bebingungen gur Lieferung befteben im Folgenden:

1) Es tonnen nicht meniger als Eintaufend Garnituren Montur, Eintausend Garnituren Mannsruftung, Dreihundert Garnituren Pferberuftung und Funftaufend Garnituren Bettleinenforten ange-

Das Minimum bes zu offerirenden Quantums ift baber an Montur entweder für deutsche Linien : Infanterie 1000 Garnituren, ober 1000 Mantel, 1000 Baffenrode, 1000 Leibel, 1000 Tuchpanstalon, 1000 Baar Ramaschen, 2000 Semben, 2000 Gattien, 1000 Lagermüten, 10000 Paar Fäuftlinge und Czakofutterale,

oder für ungarische Linien= Infanterie

1000 Garnituren ober

1000 Mantel, 1000 Baffenrode, 1000 Leibel, 1000 Tuchhofen,

2000 Semben, 2000 Gattien, 1000 Lagermuten, 1000 Paar Fauft-

linge und 1000 Czakofutterale, ober für Jäger 1000 Garnituren, ober 1000 Mantel, 1000 Baffenröcke, 1000 Leibel, 1000 Tuchpantalon, 1000 Paar Kamaschen, 2000 Semben, 2000 Gattien, 1000 Lagermusen und 1000 Fauft-linge, ober fur Pioniere 1000 Garnituren ober 1000 Mantel, 1000 Waffenrode, 1000 Leibel, 1000 Tuchpantalon, 2000 Bemben, 2000

Gattien, 1000 Lagermugen, 1000 Paar Fäustlinge und 1000 Cjas fofutterale.

An Mannesruftung entweder für Linien = Infanterie 1000 Garnituren oder 1000 Patrontaschenriemen sammt Leibriemen aus Sa-mischleber, 1000 Ueberschwungriemen aus Samischleber, 1000 Gewehrriemen aus Samischleber, 1000 Rapseltaschen aus Samischleber, 1000 hofenriemen aus Oberleder, oder für Jager 1000 Garnituren oder 1000 Patrontafchenriemen fammt Leibriemen aus Oberleber, 1000 Heberschwungriemen aus Oberleber, 1000 Stugenriemen aus Oberleber, 1000 Rapseltaschen aus Oberleber.

An Pferberuftung 300 Garnituren, ober 300 Gattelhaute, 300 Oberriemen mit Umlaufriemen. 300 Untergurten mit Strupfen, 300 Baar Steigriemen, 300 Borberzeug, 300 Sauptgefielle, 300 Stirns freuze, 300 Hauptgestellzügel, 300 Trensenzügel, 300 Hufeisentafchel, 300 Biftolenhalfter, 300 Baar Piftolen . Salftergurtel, 300 Baar Mantelbindriemen, 300 Baar Mantelfactbindriemem, 300 Garnituren Padriemen ju brei Stud und 300 Mantelfade mit gammfelbedel.

Un Bettleinenforten entweder fur Gefunde 5000 Garnituren, ober 5000 einfache Ravaleteftrobsace, 5000 einfache Ropfpolster und 2000 einfache Leintücher, ober für Rrante 5000 Garnituren, ober 5000 Bettenstrohfäcke, 5000 Spitalskopfpölster und 20000 boppelte Leintucher.

Es versteht fich von selbst, daß die vorstehende Angahl der verfciebenen Sorten, wie fie gruppenweise als Garnituren gusammenge. stellt find, vereint angebothen werden muffen, und daß bezüglich der Farbe des Tuches, der Egalifirung und Knöpfe, Tuchhosenbeschnurung und des Materials der Semben, Gattien und Czafofutterals, dann ber Schnallen bei ben Mannsruftungsforten die bei obiger Entzifferung bes Gesammtlieferungsquantums gemachten Andeutungen maß= gebend find.

Obwohl weniger als das bemerfte Minimum nicht offerirt werben barauf, fo wird es ben Unternehmern unbenommen fein, mehr ale dieses Minimum an Garnituren jeder Rathegorie ju offeriren.

Es werben zwar auch Offerte auf einzelne Sorten entgegengenommen werden, es muffen jedoch in einem folden Falle bie angebothenen Sorten einem Werth von wenigstens 10000 bis 12000 fl. öft. 28. entsprechen.

2) Die Lieferung wird im Offertwege an die Mindestfordernden überlassen, und es steht jedem öfterreichischen Staatsburger, welcher fich über seine Eignung und Befähigung zur Besorgung eines folden Lieferungsgeschäfts gehörig auszuweisen und bem Militar = Aerar bie nothige Sicherheit zu biethen im Stande ist, frei, sich an diefer Berhandlung burch Ueberreichung eines mit ben nachbezeichneten Erforbernissen versehenen Offerte zu betheiligen.

3) Die Lieferungsepoche, fur welche angebothen werden tann, umfaßt ben Beitraum vom 1. Janner bis Ende Dezember 1862 und es hat die bewilligte Lieferung spätestens mit Ende Dezember 1862

beendigt ju fein.

Die Bestimmung ber 3wischentermine und bei Offerirung von Garnituren die Bestimmung, welches Quantum von Sorten bavon in biefen Zwischenterminen eingeliefert werden will, wird bem Offerenten überlaffen, es haben biefelben jedoch biefe 3wischentermine und bas bei Gintritt eines Jeben abzustattenbe Lieferungsquantum in bem

Offerte genau anzugeben.

4) Der Offerent mup bie Qualitat, Garnituren ober Gorten, welche er vom 1. Janner bis Ende Dezember 1862 liefern will, in Garnituren aber Studen in Biffern und Buchstaben, und wenn er Garnituren offerirt, jugleich in eben berfelben Beise, die hiernach entfallenbe Ungahl sammtlicher ju ber Garnitur gehörigen Stude, dann die Monturs : Rommission wohin und die Lieferungs : Termine, in welchen er liefern will, nach der in den Punkten 1 und 3 gegebenen Andeutung, fo mie bei jeber einzelnen Sorte ben geforberten Breis in oft. 28. ebenfalls in Biffern und Buchftaben beutlich und ohne Korrekturen in bem Offerte angeben.

5) Bon jedem Offerenten muß mit feinem Offerte ein Bertifikat beigebracht werden, durch welches er von einer handels- oder Gewerbe-Rammer, ober bort, wo eine folche nicht besteht, von ber hiezu berufenen Behörde befähigt erklart wird, bie jur Lieferung angebothene

Menge in den bestimmten Terminen verläßlich abzustatten.

Diese ben Offerenten nur verfiegelt ju übergebenben und verfiegelt ju belaffenden Bertifikate, in welchen bas etwa eingetretene Ausgleichsverfahren angedeutet werden muß, ist stempelfrei.

Dort wo Handelskammern bestehen, wird sich das Kriegsminissterium mit den von Genossenschaften, Gemeindevorständen oder Bezirksämtern ausgesertigten und bestätigten Leistungsfähigkeits Zeugenissen nicht begnügen, und es haben galizische Offerenten Leistungsfähigkeits-Zeugnisse der Handels und Gewerbekammern beizubringen.

6) Bei gleichgestellten Preisen wird unbedingt jenen Offerenten ber Borzug gegeben, welche die größte Anzahl Garnituren einer be-

stimmten Gattung anbiethen.

7) Für die Zuhaltung des Offerts ist ein Reugeld (Vadium) mit fünf Perzent des nach den geforderten Preisen entfallenden Liesferungswerthes entweder an eine Monturs Rommission oder an eine der bestehenden Kriegskassen mit Ausnahme der Wiener, zu erlegen und den darüber erhaltenen Depositenschein abgesondert von dem Lieferungs-Offerte unter einem eigenen Kuvert einzusenden, da das Offert bis zur kommissionellen Eröffnung an einem bestimmten Tage versiegelt liegen bleibt, während das Vadium sogleich der einstweiligen Amtshandlung unterzogen werden muß.

In jedem Offerte ist übrigens genau ersichtlich zu machen, daß das erlegte Badium wirklich 5% des angebothenen Lieferungswerthes beträgt, daher in dem Offerte der Gesammtlieserungswerth, so wie das davon mit 5% berechnete Badium bestimmt ausgedrückt sein muß. Offerte, welchen das entfallende Badium nicht vollzählig beigeschlossen

wird, werden unberucksichtigt gelaffen.

8) Die Reugelder können entweder im baren Gelde ober in Realhppotheken oder in österreichischen Staatsschuldverschreibungen erslegt werden, welche Lettere nach dem Börsenkurse des Erlagstags, in soferne sie jedoch mit einer Verlosung verbunden sind, keinesfalls über den Nennwerth angenommen werden. Pfandbestellungs und Bürgschafts Urkunden können nur dann als Babium angenommen werden, wenn dieselben durch Einverleibung auf ein unbewegliches Gut gesehlich sichergestellt und mit der Bestätigung der betressenden Finanzerleitch sichergestellt und mit der Annehmbarkeit versehen sind. Bechsel werden nicht angenommen. Die als Reugeld erlegte Summe ist in dem Offerte stets mit dem entfallenden Betrage in österreichischer Währung auszudrücken.

9) In dem Offerte, welches mit dem gesetlichen Stempel von 36 kr. versehen und von dem Offerenten unter Angabe seines Charafters und Wohnorts eigenhändig gesertigt sein muß, hat sich derselbe ausdrücklich den von ihm in dem Blatte der betreffenden Zeitung (deren Benennung, Nummer und Datum anzugeben) abgedruckten und bei einer Monturs-Kommission eingesehenen und eingeholten Bedingungen vollinhaltlich zu unterwerfen. Die Form, in welcher die Offerte zu verfassen sind, zeigt der Anschluß. In diesem Formulare ist beispielweise der Fall des Anbothes von 1000 Garnisuren Moutur für

deutsche Linien-Infanterie aufgenommen.

10) Wenn ein Offert von mehreren Unternehmern gemeinschafts lich überreicht wird, so haben sie in demselben ausdrücklich zu erklaren, daß sie sich dem k.k. Militär-Aerar für die genaue Erfüllung der Lieserungs-Bedingungen in solidum, das heißt Einer sür Alle und Alle für Einen verdinden, zugleich haben sie aber Einen aus Ihnen oder einen Dritten namhaft zu machen, an welchen alle Aufträge und Bestellungen von Seite der Militärbehörden ergehen, mit welchem alle auf das Lieserungsgeschäft bezüglichen Berhandlungen zu pstegen sein werden, der die im Vertrage bedungenen Jahlungen im Namen aller gemeinschaftlichen Offerenten zu beheben und hiebei zu quittiren hat, kurz der in allen auf das Lieserungsgeschäft Bezug nehmenden Angelegenheiten als der Bevollmächtigte der die Lieserung in Gesellschaft unternehmenden Mitglieder in so lange anzusehen ist, bis nicht dieselben einstimmig einen andern Bevollmächtigten mit gleichen Besugnissen crnannt und denselben mittelst einer von allen Gesellschaftsgliedern gesertigten Erkarung der mit der lleberwachung der Kontraktersüllung beaustragten Behörde namhaft gemacht haben.

11) Die zu liefernden Sorten muffen in Rucksicht auf die Onalität des Materials und bezüglich der Konfekzion vollkommen muftermäßig fein, und wo Größengattungen bestehen, auch beren Prozente

eingehalten werden.

Jeder Unternehmer hat sich genau an die bei ben Monturs-Kommissionen erliegenden Muster der Materalien und Sorten, an die bezüglichen Materials-Dividenden und Konfekzions-Beschreibungen, so wie an die speziellen auf die Qualität des Materials und auf die Konfekzion Bezug nehmenden Bedingungen zu halten, worüber sich jeder Unternehmer bei einer Monturs-Kommission genau zu informiren hat.

Um den Unternehmungslustigen das Mittel für ihre zu machenden Kombinazionen zu biethen, wurden die Monturs Kommissionen
beauftragt, denselben die Muster der Sorten, so wie die dazu gehörigen Materialien und Bestandtheile zur Einsicht vorzulegen, auch die
bei gewissen Sorten einzuhaltende Klassen- und Prozenten-Eintheilung
bekannt zu geben, und alse über Material Ausmaß Konsekzion und
sonst verlangt werdenden einschlägigen Auskünfte bereitwilligst zu ertheilen. Auch steht es jenen, welche sich an der Lieserung sertiger
Sorten zu betheiligen gedenken, frei sich bei den Monturs Kommissionen von den berechneten Anschassungskosten aller zur Sicherstellung
gelangenden, in dieser Kundmachung enthaltenen Sorten, ja auch aller
dermal noch nicht zur Sicherstellung gelangenden Sorten Abschrift zu
nehmen, daselbst die betreffenden Muster hievon gegen Barzahlung der
dafür entfallenden Kosten sammt Regiespesen anzukausen, und sich von
den Zuschneidpatronen Abschnitte zu nehmen, wobei jedoch bemerkt
wird, daß die dermal ermittelten Preise für ein etwaiges LieserungsAnboth und für die seinerzeit von dem k. k. Kreisministerium ausge-

hende Bestimmung der Preise für die Jahre 1862 herzustellenden Sorten aus dem Grunde nicht maggebend find, als die Anschaffungsposten von den wechselnden Materialpreisen und Konfekzionskosten abhangen, diese Faktoren aber rücksichtlich der in Jukunft zu liefernden

fertigen Sorten unbekannt finb.

Den wirklichen Erstehern folcher Lieferungen werden übrigens zur eigenen Gebrauchsnahme von Seite der Monturs = Kommissionen jedesmal die bezüglichen Muster der Materialien und fertigen Sorten, dann der Bestandtheile, so wie die Zuschneibepatronen und Chablone gegen Bezahlung der Kosten mit 15% Regiespesen verabsolgt und es werden die Ersteher zur Begegnung späterer möglicher Anstände die ihnen übergebenen, von den Monturs = Kommissionen gestegelten Muster und Patronen mit den Originalmustern zu vergleichen und an den Spiszetteln der Letzteren die genommene Einsicht mit der Namens =

fertigung zu bestätigen haben.

12) Das zu den abgelieserten Mänteln, Wassenröcken, Tuchpantalons, Tuchhosen, Kamaschen, verwendete Tuch muß schwendungsfrei, appretirt und ganz rein aus echter guter Schaswolle, von nicht zu groben oder ungleichen Gespunste, dicht gewebt, gehörig gewalft, gut geschoren, nicht ausgezogen, weder sadenscheinig, knöpsig, waltrizig, löcherig oder schabensträßig, noch gumirt, geleimt oder mit Erde oder Kreide zugerichtet, wohl gedeckt, kernhaft, griffig und stüssig, insbesonders das weiße Luch schön weis ohne schwarzen Tupsen und färsbigen Fäden sein. Die verwendeten Farbtücher und melirten Tücher müssen schon in der Wolle gefärbt und echtsärdig sein, dürsen als solche mit weißer Leinwand gerieben, weder die Farbe lassen noch schmuzen, und müssen die vorgeschriebene chemische Farbprobe bestehen.

Das zu den Leibeln, Lagermüßen und Fäuftlingen verwendete Tuch wird von obiger Beschaffenheit ungenäßt, jedoch appretirt gesfordert. Das Tuch zu Lagermüßen und Fäustlingen muß überdieß in Wolle gefärbt und echtfärbig fein, und bie früher ermähnte Farb-

probe bestehen.

13) Die von verschiedenen Ledergattungen erzeugten Rüstungssorten mussen berart zur Uebernahme gelangen, daß deren einzelne mit jenen der Muster in Qualität, Dimensson, danu stärkeren oder schwächeren Kerne des Leders übereinstimmen und es mussen die Sorten und Samischleder untingirt, jene aus Oberleder ganz ungeschwärzt, weiters jene aus Maunleder zwar geschwärzt, jedoch an den Schnittkanten ungeschwärzt, somit an den Kanten nach der Natursarbe überbracht werden, das zu den Rüstungssorten verwendete Oberleder muß in der Lohe allein, ohne Zusaß einer Alaun- oder Salzbeige gar gegärbt das Oberleder durchaus trocken, gleich auf der Fleischseite recht glatt, rein und mild im Angriff sein, auch im Anschnitte eine schöne braune Farbe haben, und darf weber verfalgt noch mit Narben, Narbenbrüchen, weber angerigt noch mit schädlichen Schnitten und Brandslecken behaftet, nicht gesteckt ober schwammig noch zu sehr eingelassen beine keinesten, nicht gesteckt ober schwammig noch zu sehr eingelassen beine keinesten, nicht gesteckt ober schwammig noch zu sehr eingelassen seine Rüschungen

Das verwendete Terzenleder muß ohre Jusat einer Alaunsober Salzbeize vollkommen gar gearbeitet sein, gut ausgesteischt, im Leder rein und gleich, nicht zu schwach ohne Engaring, nicht mit Natbensbrüchen, schablichen Schnitten und Brandflecken behaftet, und gehörig in Glauz gestoffen sein, so wie am Schnitte einen dunkelbraunen

hornartigen Streif zeigen.

Das Juchtenleder soll von feiner zarter und kleiner Narbe, von Farbe hochkarmoisinroth, auf der Ausseite schön lichtbraun, ohne Schnitt und Engering-Löcher, und von mollichter Bearbeitung, nicht brüchig und am Schnitte ganz derb und von hellbrauner Farbe sein. Das Alaunleder muß rein ausgesteischt, nicht mit schädlichen Ingredienzen, sondern in gehöriger Bermischung mit Alaun und Salz durchsgängig gut ausgearbeitet, übrigens aber ohne Löcher, schädliche Schnitte und Brandslecken, auch mit Unschlitt gut eingeschmiert und beim Anschnitte gut weiß sein.

Das Samischleder muß gut ausgearbeitet, nicht schwammig, mit Fischtran und keinen anderen Fettarten hinlänglich eingelassen, durchaus gut und vollkommen gewalkt und gebleicht, ohne Engeringe und andern Löcher, ohne schädliche Schnitte und Brandslecken, stark und fernhaft, jedoch beim Angriffe recht mild und recht zügig sein.

14) Die zu Sattelhäuten und Lammfellbeckel ber Mantelfacke verwendeten Lämmerfelle muffen burchgehends Winterfelle in Schrott gearbeitet und gehörig ausgeledert, von Schaben rein, haarreich, stark im Leder, nicht gefärbt, sondern naturschwarz sein.

15) Abweichungen von den vorgeschriebenen Mustern durfen in feiner Richtung stattfinden, sie mögen fid auf Berbefferungen ober

Unwendung von Surrogaten beziehen.

Jede millfürliche Abweichung oder Entfernung von der Muftermäßigfeit hat die Burudweisung ber gelieferten Parthie du Folge.

- 16) Im Falle eintretender Abjustirungsanderungen werden bie Lieferungsunternehmer von der Militärverwaltung rechtzeitig verftandigt, damit sie die Erzeugung nach der abgeschafft werdenden Form einstellen und nach der neuen beginnen können.
- 17) Die Einlieferung, Visitirung und Uebernahme ber fertigen Sorten wird in den betreffenden Vorrathmagazinen den Monturs-Kommissionen auf Grund der von dem Monturs-Kommissions-Kommando gefertigten Uebernahmsanweisungen durchgeführt. Zur Besichleuntgung der Uebernahme hat der Lieferant jene Sorten, die nach verschiedenen Größen, Klassen und Gattungen zu liefern, sind nach diesen sortirt und sowohl mit seinem Stempel als auch mit dem Klassen und Gattungsstempel von ihm selbst bezeichnet, zu übersbringen.

Bei der lebernahme mird sobann die Angahl ber überbrachten

Stude, fo wie die Angahl ber überbrachten Rlaffen und Gattungen

überprüft und fonftatirt.

18) Die Bisitirung der fertig gelieferten Sorten bezüglich bes Materials geschieht burch die bei der Monture = Rommission als Mit= hafter angestellten Sauptleute und Meister, die Bifftirung ber Ronfektion burch hiezu geeignete Gefellen unter Aufficht ber Mithafter und Meister, welche sowohl bezüglich der Qualitätmässigkeit des Materials als auch der Muftermäffigfeit der Arbeit der übernommenen Sorten

haftungs= und ersaspflichtig find.

Bei diesen Bifitirungen werden übrigens im Interesse ber Lieferanten auch einige Rommissionsglieber aus bem Truppenftande in= terveniren, auch ist es jedem Lieferanten gestattet, auf seine Rosten einen beeideten Schähmeister zu der Ablieferung beizuziehen. Das Urtheil der Rommissionsglieder aus dem Truppenstande, so wie jenes des beeideten Schähmeisters hat zwar auf die Uebernahme oder Buruckweifung der überbrachten Sorten bei der Monturs = Rommiffion nicht beschlußfähig zu sein, die Kommissionsglieder des Truppenstandes so wie ber beeibete Schätmeister find jedoch berechtigt, bei fich ergebenden Anftanden, bei ber Monturs = Rommiffion die Aufnahme eines Protofolls zuverlangen, in welchem die vorgekommenen Anftande anzugeben find, am Schlufe bes Protofolls ihr Urtheil beizusegen, und auf die Einsendung des Protokolles an das f. t. Kriegsministerium zur Entscheidung zu dringen, falls es der Liferant nicht vorzieht,

gleich eine unparthetische Kommission zu verlangen.

19) Bei der Visitirung der Tuchforten wird mit der Untersu= dung des Materials begonnen. Es wird nämlich vorerst die Farbe und Muanze bes Monturstuches, ferner die Starke, Dichtigkeit des Gewebes und Beschaffenheit ber Wolle, insoweit nach bem Griffe an ben größtentheils mit Futter versehenen Sorten eine Beurtheilung zu= läffig ift, ber Prufung unterzogen. Saben fich hiebet feine Anftande vom Belange ergeben, so werden zur eindringlichen Untersuchung von ben Manteln, Waffenröden, Tuchpantalone, ungarischen Tuchhosen und Ramaschen zwei Perzente bes zu visitirenben Quantums zertrennt, und es ist ber Entscheidung bes Monturs-Kommissions-Kommando vorbehalten, zu bestimmen, welches Montursstück ganz ober bis zu welchem Grade zertrennt werden soll. An diesen zertrennten Theilen wird nun bie Qualität tes Tuches und bes Futtermaterials genau untersucht und ber Zuschnitt durch Auslegung der einzelnen Theilen auf die Pa= tronen in der Hauptsache kontrollirt. Bei den aus genäßtem Tuche zu erzeugenden Montursstücken fommen mit diesem gertrennten Pro= zenten Raffungsversuche abzuführen, indem bei jedem Montureftuck abwechselnd ein Vordertheil oder hintertheil, überhaupt einer der paarweise an ber Sorte vorhandenen Bestandtheile in bas Baffer gelegt und fünf bis seche Stunden barin belaffen wird. Bevor jedoch die Räffung beginnt, wird jeder zu näffende Theil auf den gleichnamigen ein und besselben Monturestudes aufgelegt, und sich so von ber vollfommen gleichen Konstrufzion bie Ueberzeugung verschafft.

Nach hinlänglicher Trocknung der genäßten Theile wird Diese vergleichsweise Auflegung wiederholt. Ergeben fich hiebei Differenzen, welche auf eine wirkliche Schwendung bes Tuches schließen laffen, so wird auf Grund der Schwendung die ganze Parthie der gleichnamigen Sorte von der Nebernahme zurückgewiesen; ist hingegen der Raffungs= verfuch ein anstandlofer, so wird zur weiteren Untersuchung der Ronfekzion geschritten, wobei nicht allein eine nette, dauerhafte und mu= stermässige Arbeit berücksichtigt. sondern auch auf den richtigen den Größengattungen entsprechenden Zuschnitt das Augenmerk gerichtet

Bur Abmeffung ber wesentlichen Dimensionen werden für jedes Monturestud und zwar für jede Größenklasse und Gattung abtheilig gestempelte Chablone ausgefertigt sein, an welchen die für die fertige Sorte festigesetten verschiedenen Maße verzeichnet erscheinen. Die Leibel, Lagermugen und Fäustlinge, bei welchen die Zertrennung der zwei Prozente erlässig ist, werden in ihrem fertigen Zustande hinsicht= lich bes Materials und ber Anfertigung untersucht, und Richtigkeit der Dimensionen eben auch mittelst Chablone geprüft. Wenn jedoch bei ber Konfekzion solche Fehler vorkommen, die noch verbeffert wer= den können, und hiedurch die gelieferten Sorten zur Uebernahme geeignet werden, so wird dem Lieferanten gestattet, diese Berbesserungen burch von ibm felbst mitgebrachte Professionisten vornehmen zu laffen, sodann werden die gut befundenen Stücke übernommen, die nicht probemäffigen Stücke aber als Ausschuß behandelt.

Die Farbprobe wird an kleinen Abschnitten von den inneren ander Futterseite angebrachten Tuchbesehen der aufgetrennten Pro-

zente abgenommen.

20) Die Bemben, Gattien und Bettleinsorten, so wie auch die aus lakirten Kalikot erzeugten Czakofutterale werden unter benselben Modalitäten wie die Tuchsorten, und zwar ohne Zertrennung von Prozenten übernommen.

Bei ben Bettforten wird aber auch barauf gefehen, baß feine anderen als die in den genehmigten Manipulazionsbeschreibungen

bezeichneten Anstücklungen an benfelben angebracht find.

Es werden übrigens nur die bei der Bisitirung als schlecht befundenen, den Mustern in Qualität und Konfekzion nicht entsprechenden und nicht zu verbessernden Sorten als Ausschuß behandelt werden.

21) Bei Bisitirung ber aus ben verschiedenen Ledergattungen anzufertigenden Mannes- und Pferderustungen, wird außer ber guten Qualität bes Lebers auch noch berücksichtigt werden, ob die theils aus stärkeren, theils aus schmächeren Rern zu erzeugenden Theile auch in biefer Richtung probemässig zugeschnitten find. Es durfen felbst die kleinsten Bestandtheile nicht aus abfälligen schwammigen Leber beigegeben fein.

Bur Untersuchung der Konfekzion, namlich der vorschriftmäßigen Dimensionen und dauerhaften Arbeit gibt das jeweilige Probemufter mit Buhilfenahme von Chablonen bie nothigen Unhaltspunkte.

Von den Sattelhauten und Mantelfacken mit Lammfelldeckeln wers ben zwei Perzente dea überbrachten Quantums zertrennt. Un ber zerglieberten Sattelhaut wird gepruft, ob die Bufammenfepung ber Lammerfelltheile mustermäßig und in der Weise bewirkt murde, wie felbe in ber von den Lieferanten einzusehenden Ginleitung des bezüglichen Ma= terial=Dividenden nachgewiesen ift.

Weiters wird fich bei ben Sattelhauten überzeugt, ob bie Felle im Haare nicht grundgrau, gehörig ausgeledert und namentlich die Sitfelle im Leder nicht zu schwach sind, ob die Rothspitzselle nur zu den für felbe bestimmten Theilen verwendet, die Studlungen dauerhaft hergeftellt, bas Zwilchfutter in gehöriger Beite angebracht, und nach Bor= fchrift aus nicht zu vielen und fleinen Studen zusammengefett murbe.

22) Bei erhobenen Unftanden über die Starte des Leders bei allen Ruftungeforten ober über die Bufammenfegung der Sattelhaute aus zu vielen Lammfelltheilen ift es ben Monture-Kommissions-Rommandanten überlaffen ju benrtheilen, inwieferne bie Dauerhaftigfeit

bei ber in Anftond genommenen Sorte gefährdet erscheint.

23) Die Lämmerfellbeckel der Mantelfacke, welche nur aus schwar= gen Lämmerfellen erzeugt sein durfen, werden bezuglich ber Ausledes rung und Zusammensetzung, ebenso wie die Sattelhaute unterfucht werben. Sinsichtlich ber Stücklungen muß an jedem Lämmerfelldeckel sicht= bar fein, daß hiezu ein ganzes Fell verwendet wurde.

Gine Auftrennung, Raffung und Farbprobe an bem grapprothen

Tuche bes inneren Sackes wird nicht vorgenommen.

24) Die Qualität bes zu Sattelhauten und Mantelfacen verwendeten Futtermaterials, fo wie die Beschaffenheit der Lederbeftandtheile und ber Konfekzion wird nach den bestehenden Probemuftern beurtheilt.

Die Dimensionen werden ebenfalls mittelft Chablonen abge-

Benn Anstände bei der Bisitirung der aufgeirennten Felle an ben Mantelfacen und Sattelhauten vorkommen, so wird nicht bie gange Parthie als Ausschuß behandelt, sondern der Monturs = Kommissions= Rommandant wird bestimmen, ob nach der allgemeinen Beschaffenheit etwaige vorkommenbe Fehler verbeffert werben konnen, in welchem Falle sodann von dem Rommandanten die Zertrennung auch auf die übrigen Sattelhäute und Mantelsacke ausgedehnt und die gut befun= benen Stude übernommen merben.

Db die Stude in diesem Falle gang ober bis zu welchem Grabe gertrennt werden follen, bestimmt der Monture-Kommiffione-Kommandant. Fehler, die noch verbessert werden können, dürfen von dem Lieferanten burch von ihm selbst mitgebrachte Professionisten verbessert werben, und es werben sodann bie gut befundenen Stude übernom= men, die nicht probemäßigen Stude aber als Ausschuß behandelt.

25) Im Allgemeinen wird bei der Uebernahme der fertigen Sor= ten auch ein. besonderes Augenmerk auf die Mustermäßigkeit ber fon ftigen Beigaben und namentlich bei ben Ruftungsforten auf die Schnallen, Ringe 20., bei der Pferderuftung auf die Anbringung befetteter Schnallenfutter aus lohgaren Lederabfällen gerichtet.

Bei jenen Sorten, an welchen die Untersuchung gertrennter Prozente erforderlich ist, wird sich die Bisitirung nicht auf diese Prozente allein beschränken, sondern es wird das Materiale und die Konfekzion so genau, als an einer fertigen Sorte diese Beurtheilung zulässig ist. an ber gangen Parthie ber Prufung unterzogen.

Gewichtsvergleichungen bei fertigen Sorten nach Anhandgabe bes am Spiggettel ber Probemuster verzeichneten Gewichtes, werden zur annäherungsweisen Beurtheilung des Materials bei solchen Sorten vorgenommen werden, deren Erzeugung weniger komplizirt, und die Anbringung von Futtern, Metall- und Gifenbestandtheilen auf das Bewicht feinen wesentlichen Ginfluß nimmt.

Den übernehmenden Mithaftern steht es jedoch zu, auch bei an= beren Sorten berlei Gewichtsvergleichungen vorzunehmen, und es durf ten Sorten, welche zu bedeutend übergewichtig find, nicht angenom= men werden.

26) Ergeben fich bei ber Bisitirung Unstände, welche nicht im Sinne bes Punktes 18 ausgetragen werden konnen, und konnen bie überbrachten beanständeten Stücke im Sinne des Punktes 19, 20 und 24 nicht verbeffert werben, und erfolgt bie Berbefferung nicht fogleich burch bie von den Lieferanten jur Monturs-Rommiffion mitgebrachten Professionisten, so werden dem Lieferanten die beanstandeten Sorten als Ausschuß zuruckgegeben. Wird wegen Brufung ber genugenden Raffung bes Tuches und beffen Echtfarbigkeit bei Tuchsorten bie Auftrennung ber bestimmten Prozente veranlagt, und wird auch nur eines ber aufgetrennten Stude unangemeffen erkannt, fo wird die überbrachte ganze Partie der gleichnamigen Sorte als Ausschuß zurückgewiesen, und der Kontrahent hat die aufgetrennten Stucke ohne Anjpruch einer Bergütung für das geschehene Auftrennen, sammt den übrigen nicht anfgetrennten Studen ber betreffenden Sorten als Ausschuß zuruckzunehmen.

Ift hingegen bas Refultat ber Untersuchung ein anftanbelofes, so werden in allen Fällen, wo Prozente aufgetrennt werden, die aufgetrennten Prozente auf Roften bes Merars wieber hergeftellt.

Findet aber, wie im Punkt 25 bemerkt ift, die Auftrennung einer größeren Parthie der überbrachten Sattelhäute und Mantelface wegen Beanständung der aufgetrennten Prozente statt, so erfolgt die Berftellung ber aufgetrennten Parthie burch ben Kontrabenten ober auf beffen Rechnung.

Dem Kontrahenten fteht es in Betreff eines ihm von der Monturstommission gemachten Ausschusses frei, ben Ausspruch einer unparteitschen Untersuchung zu verlangen, beren Koften von bem Kontrahenten getragen werden muffen, wenn auch biese Kommission die frage liche Partie beanständet und gur Uebernahme ungeeignet erflart.

27) Jebes an die Monturs - Rommission überbrachte Stud muß mit bem Stempel bes Lieferanten und bem Größenflaffen= und Gat= tungestempel von dem Lieferanten, selbst schon vor ber Uebergabe ber

Sorten an die Monturskommission versehen werben..

Mit den genannten Stempeln werden die Lieferanten bei Abschluß

bet Kontraktes gegen Bezahlung versehen.

Jedem sofort wirklich übernommenen Stücke wird nebst obigen Stempeln auch ber Monturskommissions . Stempel, ber Sahresstempel, und die Stempel der übernehmenden Mithafter, Meister und Gesellen aufgebrückt. Bei einzelnen Sorten ber Mannes- und Pferderuftung von so schmalen Dimenstonen und berart beschränkten Flachen, daß sich sammtliche 5 bis 6 Stempel nicht anbringen laffen, wird jedoch ber Lieferant bas Aufbruden obiger Stempel gleich bei ber Uebergabe ju unterlassen haben, und es wird in diesem Falle der Rame des Lieferanten, so wie die nach Größenklassen und Gattung überbrachten Sorten, wenn selbe wirklich übernommen werden, blos in dem Lieferungs- oder Uebernahmsprototolle der Monturs-Kommission eingetragen. Die Stemplung bezüglich Eintragung in die Protokolle und die Fertigung ber Letteren burch bie Uebernehmer und Bisitirer erfolgt über Die in einem Tage übernommene Parthie jedesmal mit Abschluß jeden Tages.

Ueber die vollzogene Uebernahme wird dem Lieferanten von Seite des betreffenden Vorrathsmagazins mit Nachweisung des Ausschuffes ein Lieferschein ausgefertigt, auf Grundlage beffen sofort bic Bezahlung für die übernommenen Sorten von Seiten der Monturd-Kommission nach ben weiter unten ersichtlich gemachten Direktiven erfolgt.

28) Das Offert ift fur ben Offerenten, welcher fich bes Ruct tritt-Befugnisses und ber im §. 862 bes allgem. b. Gesetbuches normirten Friften gur Unnahme feines Berfprechens ausbrudlich begibt, vom Monate ber Ueberreichung, fur bas f. f. Militar-Aerar aber erft bann rechtsverbindlich, wenn ber Ersteher von ber erfolgten Genehmigung feines Offerte feitens bes f. f. Kriegeministeriums verftanbigt worden ift.

29) Der Offerent bleibt übrigens an fein Offert auch bann gebunden, wenn von den darin kumulativ enthaltenen Anboten zur Lieferung ber bestimmten Angahl Garnituren ober einzelner Sorten nur ein ober ber andere Anboth auf verschiedene Garnituren ober Sorten

angenommen murbe.

30) Die biefen Bestimmungen gemäß ausgefertigten Offerte, fo wie die Depositenscheine über Babien, muffen jedes für sich in einem eigenen Kuverte verstegelt sein und bis langstens 31. Ottober 1861 12 Uhr Mittags entweder unmittelbar beim Kriegeministerium ober bei einem Landes-General-Kommando, welches bie bafelbft einlangenben Offerte bem f. f. Kriegeminifterium einzusenben hat, ju überreis chen, und es verpflichtet fich das f. f. Kriegsministerium ben Offerenten bis 16ten Dezember 1861 über bie Annahme ober Nichtannahme des Offertes oder die erfolgte Restringirung der angebothenen Quantitäten ober Preise ober die erfolgte Restringirung Beiber gu verftanbigen.

Bon Offerenten, welche fich ber Lieferungsbewilligung nicht fugen wollen, und bei etwaiger Restringirung der angebothenen Quantitäten und Preise von Seite bes f. f. Kriegsministeriums nicht binnen funf Tagen nach Erhalt ber Lieferungsbewilligung ihre Lieferungserklarung an die verständigende Monturekommission abgeben, wird das Padium

als bem Aerar verfallen eingezogen.

Offerte, welche nicht mit allen in biesen Bedingungen vorgeschriebenen Erforderniffen versehen find, ober welche erft nach Ablauf des festgeseten Termines, sei es bei bem f. f. Kriegsministerium ober bei einem Landes-General-Kommando, überreicht werben, bleiben unberud-

sichtigt.

31) Auf Grundlage ber von bem f. f. Kriegeminifterium geneh. migten Offerte werden mit ben Erstehern formliche Bertragsurkunden ausgefertigt. Sollte fich aber ein Ersteher weigern, biefe Bertrageurfunde zu unterfertigen, ober zu beren Unterfertigung trop ber an ihn ergangenen Ginladung nicht erscheinen, fo vertritt bas genehmigte Dffert in Berbindung mit ben gegenwärtigen Bebingungen bie Stelle eines Bertrags. Ebenso vertritt im Falle der Weigerung bes mit einer Lieferung betheilten Offerenten ben Rontratt zu errichten, Die Liefe. rungsbewilligung in Berbindung mit ben gegenwärtigen Bedingungen und ber hierauf von ben Offerenten innerhalb funf Sagen abgegebenen Erklärung gur Lieferungsannahme bie Rontraksstelle, wenn bas Offert bezüglich bes angebotenen Quantums ober Preifes restringirt worben

In beiden Fällen foll bas f. f. Militar - Merar, fowohl bann wenn ber Offerent bie Vertragsurfunde nicht unterfertigen wollte, ale auch wenn ber Ersteher zwar bas formliche Bertrageinstrument fertigte, aber in einem anderen Buntte biefe Bedingniffe nicht genau erfüllt, bas Recht und bie Wahl haben, ibn entweber zu beren genauen Erfüllung zu verhalten, ober ben Kontrakt für aufgelöft zu erklaren, bie barin bebungenen Beiftungen entweber gar nicht mehr ficherzustellen, ober auf beffen Gefahr und Untoften neuerdings wo immer feitzubieten, ober auch außer bem Offertwege von wem immer und um mas immer für Preise sich zu verschaffen, und die Kostendisserenz zwischen dem neuen und den dem kontraktbrüchigen Ersteher zu zahlen gewesenen Preisen aus dessen Bermögen zu erholen, in welchem Falle die Kauzion auf Abschlag dieser Differenz zurückbehalten, oder wenn sich keine solche zu ersesende Differenz ergäbe oder der Kauzionsbetrag dieselbe überstiege, ober bie bebungenen Leistungen vom Militar-Aerar gar nicht mehr fichergestellt murben, in ber Eigenschaft als Angelb als verfallen

eingezogen wird.

32) Die Kontrakte werben biesmal nur für bas Jahr 1862. bes willigt werben, und es fonnen Antrage auf mehrjährige Lieferungen teine Berudfichtigung finden, follten fich jedoch einige Lieferanten bet ber Lieferung im Sabre 1862 besonders leiftungsfähig bemahren, fo murbe bann bie Militar-Bermaltung in ber Lage fein, fie bei funftigen Lieferungen besonders zu berudfichtigen und auch mehrjährige Rontrakte zu bewilligen.

33) Die Babien Derjenigen Offerenten, welchen eine Lieferung bewilligt wird, bleiben bis jur Erfüllung bes von ihnen abzuschliegenben Kontraftes bis jum Ausgang besfelben als Erfüllungsfauzion liegen, fonnen jedoch auch gegen andere sichere, vorschriftsmäßig geprüfte und bestätigte Rauzioneinstrumente ausgetauscht werben, jene Offerenten aber, beren Untrage nicht angenommen werben, erhalten mit bem Bescheibe bie Depositenscheine jurud, um gegen Abgabe berfelben bie ein-

gelegten Babien wieder gurudbeheben gu fonnen.

34) Bei Sorten, welche in den bet Abschließung des Kontrakts festgesetzten Klassen und Prozenten geliefert werden muffen, ift der Lieferant an biefes Berhaltnif nicht gleich im Unfange ber Lieferung gebunden, sondern es wird nur gefordert, daß in feiner Klaffe eine leberlieferung geschehe, und daß bas früher in einer ober ber anderen Rlaffe

Gelieferte bie jum Ablauf ber Frift nachgetragen werbe.

35) Die Bahlung bes Lieferungspreises geschieht am Uebernahmsorte von der übernehmenden Monture-Rommiffion, ober wenn es ber Lieferant municht, bei ber nachften Kriegetaffa, aus welcher die betreffente Monture Rommiffion ihre Geldmittel empfängt, in öfterreichischen Banknoten ober in sonstigem gesetlich anerkannten öfterreichischen Ba= piergelte an den Unternehmer perfonlich oder an feinen gum Gelbem= pfange und zur Quittirung berechtigten Bevollmächtigten, und zwar nur fur vollkommen qualitätmäßig übernommene Stude in bem Donate ber bebungenen Rate und für bas in biefer Rate bedungene Quantum. Bor bem Monate ber bedungenen Lieferungerate wird bie Bezahlung des für biefe Rate stipulirten oder mehr gelieferten und qualitätmäßig übernommenen Quantums nur bann geleiftet, wenn es die Geidmittel der übernehmenden Monturekommission zulaffen.

36) Rad Ablauf ber bedungenen Lieferungsfrift wird bas Dilitar - Aerar, in bem Falle, als es den Lieferungerucktand übernehmen will, benfelben nur gegen einen Bonalabzug von funfzehn Prozent ans nehmen, auf beffen Buruderstattung bie Kontrabenten unter feiner Be-

dingung zu rechnen haben.

37) Alle nicht muftermäßig jurudgewiesenen Sorten muffen binnen 14 Tagen vom Tage bes gemachten Ausschuffes angefangen, erfett und bafür andere Qualität und mustermäßige Sorten in gleicher Angahl und Gattung an die Monture-Kommission überbracht werben.

38) Die aus bem Kontrafte entspringenden Rechte und Verbindlichfeiten burfen von bem Kontrabenten nur mit Bewilligung bes f. f. Rriegs-Ministeriums an eine andere Person ober Gesellschaft zebirt

werden.

39) Dem f. f. Militar-Merar foll es frei freben, alle jene Dagregeln zu ergreifen, welche zur unaufgehaltenen Erfüllung bes Bertrages führen, mobei jedoch auch anderfeits dem Erfteher ber Rechtsweg für alle jene Ansprüche, welche er aus bem Bertrage stellen gu können vermeint, offen bleibt. In biefen Fällen hat fich ber Kontra-bent ber Gerichtsbarkeit bes Militar-Lanbesgerichts zu unterwerfen.

40) Die Auslagen fur Stemplung bes Kontratts ober Kon-trattsstelle vertretenben Bebingungen trägt ber Ersteher.

41) Alle aus bem Lieferungsvertrage für ben Erfreher hervorgehenden Rechte und Verbindlichkeiten geben im Falle seines Tobes auf feine Erben, im Falle er aber zur Berwaltung seines Bermögens un-fähig murbe, auf feine gesetlichen Bertreter über, wenn es bas Militär-Aerar nicht vorzieht, ben Bertrag für aufgeloft zu erklären, wozu es in beiben Fallen einseitig berechtigt fein foll.

Bom f. f. Landes-General-Kommando. Lemberg, am 12. August 1861.

36 fr. Stempel.

#### Offert . Formulare :

Ich Endesgefertigter, wohnhaft in (Stadt, Ort, Bezirk, Kreis ober Komitat, Proving) erklare hiemit in Folge ber geschehenen Ausschreibung:

1000 Sage! Gintaufend Garnituren Montur fur beutsche Linien-In-

fanterie, und zwar

1000 Sage Eintausend Stud Mantel ohne Paroli und Knöpfen aus 

aus weißem Tuche ohne Egalifirung und Knöpfen das Stud

Infanterie, bas Stud gu . . fl. . . fr. Cage!

1000 Sage! Eintausend Baar schwarztuchene beknöpfte Kamaschen, bas Paar zu . fl . fr. Sage! . . . fl. 2000 Zweitausend Stud Hemben von Kalikot, bas Stud zu . . fl.

Stud ju . . fl. . fr. Sage! . . . . . .

1000 Sage! Eintaufend Paar lichtblaue Infanterie Faustlinge, das

likot, bas Stud zu . fl. . . kr. Sage! . . . . . nach ben in öfterr. Währung an die Monturs-Kommission zu R. N. nach ben mir mobibekannten Muftern und unter genauer Buhaltung der ausgeschriebenen, in der N. A. Zeitung Nro. mod

1861 abgebruckten, von mir fowohl bafelbit als auch bei der Monturs= Rommiffion in R. R. eingesehenen und eingeholten Bedingungen, welden ich mich vollinhaltlich unterwerfe und unter genauer Buhaltung aller sonstigen fur Lieferungen an bas Militar-Aerar in Wirksamkeit stehenden Kontrahirungs-Vorschriften im Laufe bes Solarjahres 1862, b. i. vom 1. Janner bis letten Dezember 1862 in folgenden Liefes

ferungsgesammtwerthe von . . fl. . . fr. entspricht, gemäß ber Rund=

Das von der Sandels- und Gewerbe-Rammer verflegelt erhaltene und von derfelben ausgefertigte Leistungsfähigkeits = Bertifikat

Gezeichnet zu R., Rreis N., Land R. am ten

Unterschrift des Offerenten sammt Angabe feines Charakters.

Anmerkung. Wenn mehrere Unternehmer gemeinschaftlich offeriren, haben sammtliche Unternehmer unter Angabe ihres Charakters und Wohnortes bas Offert zu unterfertigen und vor bem Datum und ber Unterschrift bes Offerts noch beizufügen: Die Gefertigten verbinden fich bem f. f. Militar-Aerar für die genaue Erfüllung ber Lieferungs= bedingungen in solidum, b. h. Einer für Alle und Alle für Einen zu haften und bezeichnen ben R. N. (bessen Charakter und Wohnort anzugeben ift) als Bevollmächtigten in diesem Lieferungsgeschäfte.

#### Kuvert - Formular

über bas Offert.

An Ein hohes f. f. Kriegs = Ministerium (ober Landes-General= Kommando zu N. N.)

R. N. offerirt fertige Monturen (ober Manness ober Pferbe-Rüftungeforten ober Bettenleinenforten.)

#### Kuvert - Formular

über den Depositenschein.

Un Gin hohes t. f. Kriegeministerium (ober Landes = General= Rommando zu N. N.)

Depositenschein über . . fl. . . fr. öfterr. Bahr. ju bem Offerte

bes N. R. für fertige Montur oder 2c., wie oben.

## Obwieszczenie.

C. k. Ministeryum wojny nakazało gwoli zabezpieczenia owych sztuk mundurowych, zbrojnych i pościelnych, które w kolej niedawnego rozgłoszenia w 1862 r. przez industryałów prywatnych, dla doświadczenia w gotowym stanie do mundurowych komissyj dostarczone być mają, teraz dostateczny okólnik do liwerunku w dro-

dze ofertowych układ rozpisać.

Dla liwerunku w gotowym stanie moga potem ofiarowane być 10000 garnitur mundurów dla niemieckiej, a 10000 garnitur mundurów dla węgierskiej liniowej piechoty, 4000 garnitur mundurów dla strzelców a 1000 garnitur mundurów dla pionierów, dalej 1000 garnitur zbroji męskiej dla liniowej piechoty, a 1000 takowej zbroji dla strzelców, dalej 600 garnitur konnej zbroji dla regularnéj kawaleryi, a w końcu 20000 garnitur pościelnych sztuk płótna dla zdrowych, i 5000 garnitur takich sztuk dla chorych.

Pod jedną garniturą munduru rozumi się: U niemieckiej liniowej piechoty:

Płaszcz, surdut, kamizelka, sukienne pantalony, para kamaszy, dwie kosznie, dwoje gatek, czapka obozowa, para rekawic i futerał na kaszkiet.

U wegierskiej liniowej piechoty:

Płaszcz, surdut, spodnie sukienne, dwie koszule, dwoje gaci czapka obozowa, para rękawic i futerał na kaszkiet.

U strzelców. Płaszcz, surdut, kamizelka, sukienne pantalony, para kamaszy, dwie koszule, dwoje gaci, czapka obozowa i parę rękawic,

a u pioniorów: Płaszcz, surdut, kamizelka, sukienne pantalony, dwie koszule, dwoje gaci, czapka obozowa, parę rękawic i futerał na kaszkiet. Wypadnie więc mundurów.

25000 płaszczy dla liniowej piechoty bez odznaku i guzików,

z szaraczkowego sukna, 10000 surdutów dla niemieckiej liniowej piechoty z białego sukna " węgierskiej bez wyłogów i bez guzików, " strzelców z jasno-siwego sukna bez wyło-" pionierów gów i bez guzików, 10000 4000

1000 10000 białych kamizelek dla niemieckiej liniowej piechoty

10000 " " węgierskiej " " z guzi-" " strzelców " 4000 kami, 1000

" pionierów

10000 niebieskich sukiennych pantalonów dla niemieckiej liniowej piechoty,

10000 niebieskich sukiennych obsznurowanych spodni dla wegierskiej liniowej piechoty,

4000 jasno-siwych sukiennych pantalonów dla strzelców pionierów,

14000 par czarno-sukiennych, obguzikowanych kamaszy,

50000 koszul z kalikot,

50000 gaci płóciennych dla piechoty,

20000 niebieskich obozowych czapek dla piechoty,

5000 jasno-siwych obozowych czapek dla strzelców i pionięrów,

20000 par niebieskich rekawic dla piechoty,

5000 " jasno-siwych " strzelców i pionierów, 21000 futerałów na kaszkiety z czarno-lakirowanego kalikotu.

Pod jedną garniturą zbroji męskiej rozumie się:

Jeden rzemień do ładownicy oraz z opaskiem, jeden pendent dla bagneta, jeden rzemień do karabinu lub sztuca, jedna torbeczka na kabzle i jeszcze jeden rzemień do spodeń wegierskich.

Wypada zatem zbroji męskiej :

1000 rzemieni do ładownic oraz z opaskiem. z samszowej skóry dla liniowej piechoty,

1000 rzemieni do ładownic oraz z opaskiem z obładru dla strzelcow.

1000 pendent z kiesznią na bagnety z samszowej skóry, oraz z sprzączką dla szeregowej liniowej piechoty,

1000 pendent z kiesznią na bagnety z obładru i z sprzączką dla szeregowych strzelców.

1000 rzemieni karabinowych z samszowej skóry dla liniowej piechoty,

1000 rzemieni sztucowych z obładru,

1000 torbeczek na kabzle z samszowej skóry dla liniowej piechoty,

1000 torbeczek na kabzle z obładrn dla strzelców.

1000 pasków do spodeń węgierskich.

Na jedną garniturę konnej zbroji się liczy:

Jedna powłoka na siodło, jeden górny poprząg z rzemieniem do opasania, jeden dolny poprząg z struplą, jedna para puślisk, jeden pierśnik, jeden nagłówek, jeden naczółkowy krzyż, jedna uzda do nagłówka, jedna uzda do tręzli, jedna kiesznia na podkowy, jedno olstro, jedna para rzemieni do olstra, jedna para rzemieni do spasania płaszcza, jedna para rzemieni do przypinania tłómaka, jeden garnitur pakunkowych rzemieni z trzech sztuk się składajacy, i tłumak z przykrywadłem barankowem.

Ilość na powyższe 600 garnitur obrachując, wykaże się sama

przez się.

Na jedną garniturę płóciennego gatunku pościeli należą:

Jeden siennik. jeden podgłówek i cztery prześcieradła, wypada zatem potrzeba:

20000 pojedynczych sienników na kawalety,

20000 pojedynczych podgłówków, a

8000 pojedynczych prześcieradek, potem

5000 sienników do łóżek,

5000 szpitalnych podgłówków, i 20000 podwójnych prześcieradeł.

Istotne warunki dla liwerunku są następujące:

1) Nie można ofiarować jak 100 garnitur munduru, 1000 garnitur zbroji męskiej, 300 garnitur zbroji konnéj, i 5000 garnitur pościelnych sztuk.

Mniejszość podający kwoty a zatem jest, przy mundurze dla niemieckiej liniowej piechoty, albo 1000 garnitur, lub 1000 płaszczów, 1000 surdutów, 1000 kamizelek, 1000 sukiennych pantalonów, 1000 par kamaszów, 2000 koszul, 2000 gaci, 1000 czapek obozowych, 1000 par rękawic i 1000 futerałów na kaszkiety,

dla węgierskiej liniowej piechoty, albo

1000 garnitur czyli

1000 płaszczy, 1000 surdutów, 1000 kamizelek, 1000 spodni 2000 koszul, 2000 gaci, 1000 czapek obozowych, 1000 par rekawic i 1000 futerałów na kaszkiety,

albo 1000 garnitur dla strzelców, lub

1000 płaszczy, 1000 surdutów, 1000 kamizelek, 1000 pantalonów sukiennych, 1000 par kamaszy, 2000 koszul, 2000 gaci, 1000 czapek obozowych i 1000 par rękawic,

albo dla pionierów 1000 garnitur, lub

1000 płaszczy, 1000 surdutów, 1000 kamizelek, 1000 pantalonów sukiennych, 2000 koszul, 2000 gaci, 1000 czapek obozowych,

1000 par rekawic i 1000 futerałów na kaszkiety.

Przy zbroi męskiej, albo dla liniowej piechoty 1000 garnitur lub 1000 rzemieni do ładownic, oraz z opaskiem z samszowej skóry, 1000 pendent z samszowej skóry, 1000 rzemieni do karabinów z samszowej skóry, 1000 torbeczek na kabsle z samszowej skóry, 1000 pasków do spodni z obładru.

albo dla strzelców 1000 garnitur lub

1000 rzemieni do ładownic oraz z opaskiem, 1000 pendent, 1000

rzemieni do sztuców, 1000 torbeczek na kabsle z obładru.

Przy zbroi konnéj 300 garnitur, albo 300 powłok baranko-

wych na siodła, 300 górnych poprągów z rzemieniem do opasania, 300 dolnych poprągów z struplą, 300 par puślisk, 300 pierśników, 300 nagłówków, 300 krzyży naczołkowych, 300 cugli do nagłów-ków, 300 cugli do tręzli, 300 kieszni na podkowy, 300 olster, 300 par rzemieni do olster, 300 par rzemieni do przypinania tłumaka. 300 garnitur pakunkowych rzemieni, z trzech sztuk na jeden garnitur się składając, 300 tłumaków z nakrywką barankowa.

Przy sztukach pościeli z płótna, albo dla zdrowych 5000 garnitur lub 5000 pojedyńczych sienników na kawalety, 5000 pojedyńczych podgłówek i 20000 pojedyńczych prześcieradeł,

albo dla chorych 5000 garnitur lub 5000 sienników do łóżek, 5000 szpitalnych podgłówków i 20000 podwójnych prześcieradeł.

Samo przez się rozumie się, iż ta powyższa ilość rozmaitych gatunków, jak się je grupami jako garnitur zestawiło, także jednocznie ofertowaną być musi i że względnie koloru sukna, wyłogów i guzików, obsznurkowania spodni i materyału koszul, gaci i futeratów na kaszkiety, potem sprzączek u zbroi męskiej, te przy powyższem odcyfrowaniu całkowitej kwoty liwerunku zrobione zapowiedzi (wskazywania) wiernemi są.

Lubo mniej jak zmiankowane minimum ofertować nie można, pozostaje wolności przedsiębiorcom ale nad minimum przy garnitu-

rach każdej kategoryi ofertować.

Beda w prawdzie także oferta na pojedyńcze gaturki przyjęte, muszą ale w takim razie podane gatunki przynajmniej wartości od

10000 az do 12000 R. a. W. równać.

2) Dostawa będzie w drodze ofert temu którch najmniej żąda poruczoną i każdy obywatel państwa austryackiego, który o swojej zdatności i sposobności do załatwienia takiego liwerunkowego sprawunku, dostatecznie się wykazać, i skarbowi wojska potrzebne zabezpieczenie podać w stanie jest, ma wolność przy tem układzie przez podanie z następującemi potrzebami zaopatrzonego ofertu udział brać.

3) Epoka liweruuku, na którą podawać można, obejmuje zakres czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1862. r. i mus. zezwolony liwerunek najdalej z ostatnim Grudniem 1862. r. zakośczony być. Oznaczenie między-terminów, a przy ofertowaniu garnitur, postanowienie jaka kwofa tychże gatunków, w owych międzyterminach, dostarczyć się zamysla, pozostawia się woli oferenta, muszą oni ale między-termina i kwoty dostawy, którą na początku

tychże oddać chcą, w ofercie dokładnie wyrazić.

4) Oferent musi ilość garnitur lub gatunków, które od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1862, r. dostarczyć chce, jako garnitury ale w sztukach cyframi i literami, a jeżeli garnitury podaje w ten sam sposób, wypadającą ilość wszystkich na garnitur należących sztuk, potem mundorową komissye, do której, i termina, w których liwerować chce, podług zapowiedzenia, które w pierwszym i drugim ustępie podane jest, także ceny w a. W. którę za każden gatunek żąda, podobnież w cyfrach i literami wyraźnie i bez korektury w ofercie deklarować.

5) Od każdego oferenta musi z jego ofertą certylikat być podany, mocą którego on przez izbę handlową i przemysłową, albo gdzie takowa nie istnieje, od dotego upoważnionego urzędu, za zdolnego uznanem będzie, ową do liwerunku podaną mnogość w ozna-

czonych terminach niezawodnie dostawić.

Te certyfikata, które oferentom zapieczętowane się wydać, i ich tak pozostawić się ma, i w których może zaszle układy zgody dobrowolnej napomknione być muszą, nie podlegają stempla.

Tam gdzie izby handlowe istnieją, nie bedzie ministeryum wojny zadowolone, z wystawą i potwierdzeniem zaświadczenia zdolności przez cechy, gminy, lub c. k. powiatowe urzędy i mają galicyjscy oferenty zaświadczenia zdolności od izby handlowej i przemysłowej donieść.

6) Przy porównywających się cenach pozostanie bez warunków owym ofertom pierwszeństwo, którzy największą iłość garnitur

określonych gatunków podadzą.

7) Na dotrzymanie oferty jest Vadium 5% od zaządanych cen przypadającej wartości liwerunku, albo u której komissyi mundurów, lub też do której z istniejących kas wojskowych z wyjątkiem Wiedeńskiej złożyć, i na to otrzymane świadectwo depozytu, odłącznie od liwerunku ofertu, pod osobną kuwertą przysłać, alhowiem oferta az do rezpoczęcia komissyi na dniu oznaczonym zapieczetowaną zostanie, gdy zaś Vadium urzędowaniu zaraz się podłoży.

Zreszta musi w każdym ofercie być wyrażone, że złożone Vadium istotnie 5% podanej liwerunku wartości wynosi, a zatem w ofercie ogółowa wartość liwerunku, jako też i od niej 5% wyra-

chowane Vadium wyraźnie wystowione być musi.

Oferta, którym wypadające Vadium niepełnolicznie załączone

bedzie, nie beda uwzględnione.

8) Zakład (Vadium) może w gotówce albo hypotekach realnych, lub w austryackich skarbowych zapisach (obligacyach) złożone być, które te ostateczne podług kursu giełdy z dnia niszczenia, jeżeliby ale takowe jakiemu losowaniu podległy, żadną miara nad wyrażoną wartość przyjęte zostaną. Dokumenta fantowe i rekojemstwa mogą tylko w takim razie jako Vadium przyjęte być, jeżeli są przez wcielenie na nieruchomościach prawnie ubezpieczone i potwierdzeniem prokuratury finansów z względu ich dostateczności do przyjęcia zaopatrzone. Weksle nie będą przyjęte. Summa na zakład złożona musi być w ofercie zawsze w kwocie austryackiej waluty wyrażoną.

9) W ofercie, który z prawnym stemplem na 36 kr. zaopatrzony i od oferenta z wyrażeniem swego charakteru i posady, własno-recznie podpisany być powinien, ma się tenże wyrozumiale tem, w gazecie wydrukowanem (miana liczba i data gazety jest podać) i przez niego w mundurowej komissyi przejrzanemi i zasiągnętemi warunkami zupełnie poddać formie, podług której oferta ułożone byó mają, wskazuje dokład. W tym formularzu jest w razie podania

1000 garnitur munduru dla niemieckiej infanteryi, przykład przy-

toczony

10) Jeżeli jedna oferta od więcej przedsiębiorców w spólnictwie podana będzie, to oni w takowem wyraźnie oświadczyć mają, że skarbowi wojny, na ściste wykonanie warunków liwerunku, jeden za wszystkich a wszyscy za jednego ręczą, oraz mają także z pomiędzy siebie jednego lub trzeciego oznajmić, do którego wszystkie zlecenia i obstalunki od zwierzchności wojskowej wydane, i z którem wszelkie na interes liwerunku względne rozprawy piastowane być mają, któren także przy zgodzie wymówione wypłaty imieniem spólnych oferentów pobiérać i kwitować ma, krótko mówiąc, któren we wszystkich, na interes liwerunku stosunek mające czynności, jako pełnomocnik owych członków, którzy do liwerunku wspólnie się podjęli, tak długo uważany być ma, jak długo oni jednogłośnie innego pełnomocnika z równem upoważnieniem nie naznaczą, i tego za pomocą oswiadczenia, od wszystkich członków spólnictwa podpisanego, owej zwierzchności mianować nie będą, której dozór na wypełnienie kontraktu poruczony jest.

wypełnienie kontraktu poruczony jest.
11) Rodzaje dostarczać się mające, muszą być z względu co do przymiotu materyalu i w stosunku roboty zupełnie wzorowe, a gdzie kształt wzrostowy istnieje, także procentowanie takowego zatrzy-

mane.

Kazdeń przedsiębiorca musi się ściśle tych u komissyi wundurowej znajdujących się wzorów materyału i gatunku względnych diwidend materyału i opisy roboty, jak też na owe szczegółowe na przymiot materyału i wyrob się odwoływające warunki trzymać, oczem się każdy przedsiębiorca w muudurowej komissyi dokładnie informować ma.

Ażeby przedsiebraniu ochoczym środki podać do potrzebnych kembinacyj jest mundurowym komissyom nakazane, im wzory gatunku. Jakotéż na takowe należące materyały i części, z których sie składają, do względu przedłożyć; także o zatrzymaniu przy pewnych gatunkach początkowego i procentowego rozkładu zawiadomienie uczynić i także o materyale, wymiarze, robocie, alboczemś innem życzliwe objaśnienia chętnie udzielić. Także przystoi tym, którzy przy liwerunku gotowych sztuk udział brać zamyślają, wolność, od mundurowej komissyi wyrachowane koszta sprawunku, wszystkich do zabezpieczenia przychodzących i w tem obwieszczeniu zawierających się gatunków nawet i od tych, teraz do liwerunku nieprzychodzących gatunków odpis pobrać, tamże tyczące się wzory, za opłatą wypadającego kosztu sprawunku i wydatku przyrządzenia nabyć, i od muster do przykrawania wykrój wziąść, przyktórym się jednak wzmiankuje, że owe teraz wynalezione ceny dla mozliwego liwerunkowego podania, i ówczesne od c. k. ministeryum wojny wychodzące przyznaczenie cen za r 1862. dostarczyć się mające gatunki, z tego powodu miarnemi nie są, iż koszta sprawienia zmianie cen materyalu i roboty podlegają, te mnożniki ale względu na przyszłość do dostarczenia przychodzących gatunków, niewiadome są.

Rzeczywistym nabyweom takowych dostarczeń będą z resztą z stron komissyi mandurów, dla własnego użytku, względne wzory materyału i gotowych sztuk, jako też części, z których się takowa składa, niemniej także modele do przykrawania, za opłatą 15% kosztu przyrządzenia wydane i mają nabywcy, dla zapobiegnienia późniejszym możebnym watpliwościom, te im oddane, przez mundurową komissyę opieczętowane wzory i modele, z oryginałem porównać i to na kartee spieowej ostatecznych o pobraniu względu, podpisem swym potwierdzić.

12) Sukna do odstawionych płaszczy, surdutów, pantalonów, spodni, kamaszy użyte nieśmie się stąpić, muszą być dekartowane, z prawdziwej czysto owczej dobrej wełny, z niezbyt grubego i nierównego przedziwa, gesto tkane, należycie wałkowane (folowane) dobrze strzyżone, nie wyciągnięte, nie rzadkie, nie guzkowate, przez folowanie nie draśnięte, nie podziurawione lub od mulów pożarte nie gumowane, klejone lub ziemią albo kredą przysposobione, dokładnie pokryter jądrzne, dobrze się imać dające i płynne, szczególnie białe sukno musi być ładnej białości, bez czarnych cętek lub kolorowych nici. Zpotrzebowane kolorowe i mieszane sukna, muszą już w wełnie być farbowane i w farbie nie fałszowane, niepowinny przy potarciu białem płótnem, ani farby puszczać ani brudzić, lecz muszą przepisaną chemiczną próbę koloru wy-frzymać.

Sukno, które sie na kamizelki, rekawice i obozowe czapki użyło, bedzie z powyższemi przedmioty, niemoczone ale dekartowane się pretendować. Sukno na czapki obozowe i rekawice musi oprócz tego w wełnie farbowane i nie fałszowane w farbie być i powyż wzmiankowane próby wytrzymać.

13) Sztuki zbrojne, z rozmaitych gatunków skór przyrządzone, muszą w takim ładzie do odbierania być dostawione, aby ich pojedyńcze części w gatunku, dymensyi, i w silniejszem lub słabszem wyborem skóry, z wzorem się zgadzały i muszą być sztuki z skór samszowych niezapuszczone, z obladru zaś nieczernione, dalej sztuki z ałunowej skóry w prawdzie czernione w kantach kraju zaś nieczernione, a zatem w kolorze nataralnym denicsione być muszą. Skóry przyszewne, które do sztuk zbrojnych używane były, powinny jedynie tylko w garbarskiej debnicy, bez dodatku ałunowego lub solnego bejcu gotowo wygarbowanej być, obładce wskróś suchy zaraz na cielistej stronie dobrze gładki, czysty i łagodny przy uchwyceniu być musi, także i w zakroju ma mieć piękny brunatny kolor, i nieśmie być ani zafalcowany, ani chropawy, lub z rezłamem

szram, ani też pendrakowaty lub szkodliwemi zacięciami i plamami

opalenizny, nie zgestniony lub gabczasty, ani też nadto zapuszczony. Nalozona akóra tercowa powinna być bez dodatku ałunowego lub solnego bejcu, doskonale gotowo wyrobiona, dobrze wymierzona w skórze czysta i równa nie za słaba, bez pędrak nie ma mieć rozłam szramowych, szkodliwych zacięć lub plam opalenizny, jak tez w zacięciu, ciemno brunatną albo rogowatą smugę ukazać

Juchtowa skóra powinna mieć cienki, ładny i dobry karb, bardzo karmazynowy kolor, a na ścierwnej stronie, piękny blado brunatny, bez. dziur zarznięć albo pędraczych, i powinna być łagodnej uprawy, nie krucha a w rozcięciu jądrzna i jasno brunatnego

koloru.

Skóra alunowa (węgierska) musi być z miesa dobrze wyskrobana, nie ze szkodliwemi przyprawami, jedynie tylko w należytej zmieszaninie atunu i soli powszechnie dobrze wyprawiona, zreszta ale bez dziur, szkodliwych naderznięć i plam opalenizny, także łojem dobrze wysmarowana, a w zakroju dobrze biała być ma.

Skóra samszowa musi dobrze wyprawiona, niegąbczasta, tranem a żadną inną masnością dostatecznie znpuszczona, wskróś dobrze i doskonale folowana i blichowana, bez pędraczych lub innych dziur szkodliwych zacienków i plam opalenizny, silna i jądrzna, przecie ale przy ujmaniu miękka i przyzwoicie ciągła być.

14) Baranki, które na powłokę siodła i na kapturek do tłu-maka się bierą, muszą być bez wyjątku zimowe, w zubrowinach wyrobione i wyprawione, czyste od mulów i pełno włosów, mocne

w skórze, nie farbowane, tylko z natury czarne.

15) Odstępowania od przepisanych wzorów nieśmią w żadnym kierunku być przypustne, choćby one i na poprawienie lnb użytek surogatu dażyć miały.

Każde samowolne odstąpienie lub oddalenie się od wzorowości

ma odkazanie całej dostarczonej partyi w następstwie.

16) Wrazie gdyby odmiany w układzie zaszły, beda liweranty przez zarząd wojskowy wcześnie uwiadomieni, aby sprawienia podług zniesiono będącej formy zaniechały i według nowej rozpo-

17) Wręczenie, przegląd i przyjęcie gotowych sztuk, będzie w tyczących się składach mundurowej komissyi w powód asygnacyi, przez komendę mundurowej komissyi wydaną dokazane. Aby przyjęcie ułatwić, ma liferant owe sztuki, które według rozmaitych wielkości, podział, i gatunków dostarczyć się mają podług tych sortowane (dobierane) i je tak swem stęplem, jak też stemplem klasy i gatunku sam znacząc, donieść.

Przy odbiorze będzie tak ilość doniesionych sztuk jako też i mnogość przyniesionych klass i gatunków doświadczone i uchwalone.

18) Przegląd w gotowości dostarczonych sztuk, względem materyału dzieje się przez owych, w mondurowej komissyi jako w spółręczycieli posadowanych kapitanów i majstrów przegląd z względu roboty przez zdolnych czeladników pod dozorem w spółreczycieli i mistrzy, którzy tak ze względu na przymiot materyału jak też i wzorowej roboty odebranych sztuk, reczącemi i odpowiedzialnemi są.

Przy tych przeglądach będą z resztą dla pożytku liwerantów, także niektórzy z wojska jako członki komissyi inierweniować, także się pozwala każdemu liwerantowi na swój koszt szacownika przyprowadzić. Zdanie członków komissyi i ono przysięgłego szacownika nie ma być wprawdzie na przyjęcie lub odrzucenie doniesionych sztuk u komissyi mundurowej stanowczem, członki komissyi od wojskowości jak też i przysięgły szacownik są ale upoważnieni, w przypadkowej watpliwości ządać aby protokół był ustanowiony, w którem watpliwości, które się zdarzyły, podać są, na końcu protokołu ich zdanie przyłączyć, i na odesłanie owego protokółu do c. k. ministeryum wojny, gwoli rozstrzygniecia usiłować, jeżeliby liwerant nie wolał, zaraz bezwzględnej komissyi ządać.

19) Przegląd sztuk sukiennych rozpoczyna się na materyale. Beda mianowicie najsamprzód kolor i stopiowanie sukna, potem miekkość, szczelność tkaniny i przymiot wełny, ile się to przez ujęcie onych, po największej części podszewka zaopatrzonych sztu-kach rozeznać da, doświadczeniu podciągnięte. Jeżeli się przez to doświadczenie żadne ważne pochyby nie pokazały, to będą dla przenikliwego badania, z płaszczy, surdutów, pantalonów, węgierskich spodni i kamaszy, 2% przeglądać się mającej kwoty rozprute, i jest komendantowi mundurowej komissyi rozstrzygnienie zachowane, oznaczyć, która sztuka munduru i jak dalece rozpruta być ma. Na owych poprutych częściach, będzie więc przymiot sukna i materyału podszewki dokładnie badany, a przykrój przez porównanie pojedynczych części z modelami, w głównej rzeczy kontrolowany.

Przy sztukach munduru, które z maczanego sukna robić się mają, ma się z poprutemi cześciami próba maczania robić, a to biorąc z każdej sztuki odmiennie, tu przodek tam tyłek, ogólnie jedną z pary u każdej sztuki znajdującą się część, i we wodę kładac zostawia się je przez 5 alho 6 godzin. Nim jednak moknięcie poczyna, będzie każda maczać się mająca część, z drugą jednomienną częścią tej samej sztuki munduru złożona, i tak się ma o

równej konstrukcyi przekonanie sprawić.

Po dostatecznym wysuszeniu namaczanych części, powtarza się znowu to porownywające składanie. Pokażą się przytem różnice, które na istotne stapienie sukna dorozumiewać się dają, to będzie z powodu stapienia się cała partya jednoimiennych sztuk od przyjęcia odkazana; będzie zaś próba namoczenia udatną, to do dalszego badania wyroby się postąpi, przy którem nietylko na ozdobną, trwałą i wzorową robotę uważać się będzie, ale także i na istny

gatanków wielkości odpowiedny przykrój wzgląd się zwróci.

Dla odmierzania istotnych dymensyi, zostana na każda sztukę monduru, t, j. na każda klassę wielkości i gatunku, oddzielne stemplowane schablony wygotowane, w których owe dla gotowej sztuki

przeznaczone rozmaite wymiary naznaczone są.

Kamizelki, obozowe czapki i rekawice, u których rozprucie 2% darowane jest, beda w gotowym stanie jak sa, w względzie materyału i sporządzenia oglądane, i akuratność dymensyi także schalblonem probowana. Jezeliby ale w wyrobie takie wady sie pokazały, które by się poprawić dały, i przez takowa dostarczone sztuki do odbioru zdatnemi zostały, to bedzie liwerantowi pozwolono, te poprawy przez jego profesionistów z obić kazać, poczem te za dobre uznane sztuki odebrane zostana, a z onemi podług proby niezdatnemi jako wyrzutek postąpi się.

Próba koloru będzie na małych kawałkach które się na stronie

podszewki z obszewek u poprutych stzuk odcięła, brana.

20) Koszule, gaci i płutniane sztuki pościeli, jak też i z lakierowanego kalikotu zrobione futerały na kaszkiety, beda w ten sam sposób, jak sztuki z sukna, jednak bez procentowego rozprócia odbierane.

U sztuk pościelnych ale i nato uwaga się zwróci, aby żadne inne przysztukowania nie były, jak tylko te, które w opisie mani-

pulacyi znamienione są.

Zreszta bedzie tylko z owemi przy przegladzie za złe uznanemi z wzorem, w przymiocie i w wyrobie nie odpowiednemi i do poprawienia niezdatnemi sztukami, jako brak się postępować.

21) Przy przeglądaniu sztuk meskiej i konnej zbroi, które z rozmaitych gatunków skór robić się powinny, będzie oprócz na przedmiot skóry, także i nato uważane, czyli te pocześci z silniejszego, poczęści z słabszego jądra skóry przyrządzić się mające części, także w tym względzie wzornie przycięte są. Nieśmią być i najmniejsze czastki, z odrzynkowej gabczastej skóry umieszczone.

Dla rozwagi wyrobu, mianowicie przepisauej dymensyi i trwałej reboty, podają próbne wzory oraz i szablony potrzebne zasady. Z powłok na siodła i tłumaków z barankowem kapturem

zostana 2% doniesionej kwoty rozprute.

U rozebranej powłoki siodła bedzie doświadczane, czyli skład

barankowych części wzornie i w ten sposób uskuteczniony został, jak się to w wstępie liwerantom przedłożoném przy względném ma-

teryale wykazało.

Dalej się będzie przy powłokach z baranka na siodła dokonywać, czy wełna u skórek nie jest w tle szara, czy są skórki dobrze wyrobione, i mianowicie, czyli baranek w siedzeniu nie jest w skórze za słaby, czyli tylko na owe do ich użytku przeznaczone części sa spotrzebowane, sztukowania trwale sa zrobione, podszewka z cwelichu w należytéj szerokości umieszczona i według przepisu nie z wielu i małych kawałków złączona jest.

22) Przy wzniesionych watpliwościach o mięszości skór u wszelakich zrobionych sztuk, lubo o złączeniu za wiele barankowych części na powłokę siodła, zostaje komendantom mundurowej komissyi do rozsądzenia, jak dalece trwałość u owych powatpli-

wionych sztukach obawna być może.

23) Nakrywadła barankowe do tłumaków, które tylko z czarnego baranka zrobione być maja, będą względem wyprawy i złączenia, także tak jak powłoki na siodła badane. Wstyczności sztukowania musi być na kazdej barankowej nakrywce widoczne, że na nia cała skórka z potrzebowana była. Rozprócie, namaczanie i próba koloru czerwonego sukna średniego worka, nie będzie się przedsiębrać

24) Przedmiot materyału na podszewki do powłok na siodła i do tłumaków użytego, jaki rodzaj części barankowych i wyrób będą podług próbnych wzorów rozważane. Dymensyc zostaną także

schablonem mierzone.

Jeżeli pochyby przy przeglądzie rosprutych barankach u tłumaków i powłók siodła się znajdą, to się nie będzie z całą partyą jak zbrakiem postępować, tylko komendant mondurowej komissyi przeznaczy, czyli podług ogólnego rodzaju, ukazujące się pochyby poprawione być mogą, w którym razie przez komendanta także ne resztę powłok siodeł i tłumaków rozprucie rozszerzone zostanie, a za dobre uznane sztuki odebrane będą.

Czy się sztuki w takim razie całkiem lub tylko po części rozpruć ma, przeznacza komendant mundurowej komissyi. Pochyby, które poprawione być mogą, mogą być od profesionistów, których liwerant z soba przyprowadził poprawione, poczem sztuki za dobre uznane odbierać się bedzie, z niewzornemi zaś sztukami, jak z bra-

kiem się postąpi.

25) W ogóle będzie się przy odbiorze gotowych sztuk, osobliwa uwagę na wzorowność inszych przydań, a mianowicie u zbroj-nych sztuk, na sprzączki, kółka, i t. d. u zbroi konnej, na umieszczenie pomaszczonych futrowań pod sprzączki z obcinków z dębnych skór zwracać.

U owych sztuk, u których przegląd poprutych procentów potrzebny jest, nie poprzestanie się na badaniu jedynie tylko tych procent, lecz będzie także materyał i wyrób tak dokładnie, ile tylko na gotowej sztuce rozwaga dopuścić się da, na całej partyi

doświadczaniu podjęty.

Porównania ciężkości gotowych sztuk, według ciężaru, kóren na kartce spisowej u próbnego wzoru napisany się znajduje, beda zbliżającej się rozwadze materyału u takich sztuk przedsiębrane, u których płód jest mniej zawikłany i umieszczenie podeszwek, metalowych i żelaznych szczatek, na wage żaśnego istotnego wpływa nie mają.

Odbierajacym współreczycielom przystoi zaś także i na innych satukach owe porownywanie ciężkości przedsiębrać, i mogłyby sztu-

ki, które znaczną nadwagę mają się nieprzyjąć.

26) Ukaza się przy przegladzie pochyby, które według treści punktu 18. ułatwić się nie dadza, a dostawione nie udatne sztuki w treści 19., 20. i 24. punktu poprawione być nie moga, i jeżeli poprawa natychmiast od profesionistów, których liwerant z soba do mundurowej komissyi przyprowadził, nie nastąpi, to będa te pochybne sztuki, jako brak liwerantowi oddane.

Jeżeli gwoli doświadczenia dostatecznego namoknięcia sukna, i nie fadszowanej farby onegoż rozprucie procentów od sztuk sukiennych się spowoduje, i jeżeliby choć jedna sztuka niestosowna uznaną została, to zostanie cała dostawiona partya jednoimiennych sztuk jako brak odprawioną, i kontrahent ma rozprute sztuki bez pretensyi jakiejś wynagrody za poprucie, oraz z resztą niepoprutych sztuk tyczacego się gatunku, jako brak nazad wziaść.

Jest zaś rezultat doświadczenia udatny, to beda w wszystkich razach gdzie się procenta pruło, rozprute procenta kosztem rządo-

wym znowu nazad zgotowione.

Będzie zaś jak w punkcie 24 powiedziano, rosprucie większej partyi, zdoniesionych powłok na siodła i tłumaki w skutku pochybnych rozprutych procentów, dopuszczone to nastąpi zgotowanie

poprutej partyi przez kontrahenta, lub na jego rachunek.

Kontrahentowi przystoi wola względem braku, któren mu od komissyi mundurowej przyznaczonym został, wyroku przez niestronne śledztwo żądać, z którego koszta od kontrahenta niesione być musza, jeżeli także i ta komissya, wzmiankawaną partye za pochybną i do odbioru za niezdolną uzna.

27) Każda sztuka, która do mundurowej komissyi przyniesiona będzie, musi być stemplem liweranta i stemplem oddzielnej wielkości i gatunku przez liweranta samego, jeszcze przed odda-

niem satnk do mundurowej komissyi saopatrzoną.

Nazwanemi stemplami, bedzie liwerant przy zawarciu kontraktu

za opłatę opatrzonym.

Każdej rzeczywiście odebranej sztuce, będzie prócz przyrzeczonych stemplów, także stempel mundurowej komissyi, stempel roku i stempel odbierających w spółręczycieli, majster i czeladnik,

przytłoczony.

U pojedynczych gatunków zbroji męskiej i konnej bardzo wazkiej dymensyi i tak ściśnionej płaszczyzny, iż wszystkie 5 luh 6 stemple wytłoczyć nie można, ma liwerant stemplowanie przy oddaniu zaniechać i w takim razie tylko nazwisko liweranta, jako też i wielkość klasy i gatunek doniesionych sztuk, jeżeli się takowo rzeczywiście odbiera, do protokołu liwerunków lub odbioru u mundurowej komissyi się zaciągnie. Stemplowanie, a względne wpisanie do protokołu i tychże podpisanie przez odbierających i wizytatorów, nastąpi zawsze na całą w przeciągu jednego dnia odebraną partyę w końcu każdego dnia.

O uskutecznionem odebraniu będzie liwerantowi ze strony

O uskutecznionem odebraniu będzie liwerantowi ze strony magazynu zasobu z wykazaniem wyrzutek, świadcetwo dostawy wydane, w powód tego zaraz wypłata za odebrane sztuki przez mundurowa komissye, podług dalej objaśnionych zarzadzeń nastapi.

mundurowa komissyę, podług dalej objaśnionych zarządzeń nastąpi.
28) Ofert jest dla oferenta, któren się prawa cofnienia i owych w \$. 862 u c. k. przepisanych terminów, dla przyjęcia jego przyrzeczeń wyraźnie wyrzeka, od momentu wręczenia, dla c. k. wojskowego skarbu zaś, dopiero w tenczas prawnie obowiązujący, jak nabywca o wypadłem potwierdzeniu jego oferty, z strony c. k. ministerstwa wojny uwiadomionym został.

29) Oferent zostaje z reszta przez swój ofert i wtenczas z obowiązanym, jeżeli z onego podania do liwerunku oznaczonych ilości garnitur lub pojedynczych sztuk, tylko pojedyncze obiecane

różne gatunki lub sztuki, przyjęte zostały.

30) Podług tych oznaczeń wystawione oferta, jako też i kwity za depozytowane wadya, muszą każde dla siebie w osobnej kuwercie zapieczetowane być, i są najdalej do 31. Października 1861 r. 12. godzinie w południe, albo bezpośrednio u ministeryi wojska, lub u krajowej jeneralnej komendy, która one u niej przybyte oferta, c. k. ministeryum wojny obowiązuje się, oferenta aż do 16. Grudnia 1861 r. o przyjęciu lub sieprzyjęciu oferty, albo o nastąpionem zmniejszeniu podanych ilości albo ceny, lub o nastąpionem zmiejszeniu obu oświecić.

Od oferentów, którzy się do zezwolenia liwerunku zastosować niechcą i przy zaszłem zmniejszeniu podanych kwot i cen, przez c. k. ministerstwo wojny, i w przeciągu pięciu dni po otrzymanem pozwoleniu do liwerunku, swoje oświadczenie liwerunkowe do zawiadamiającej ich mundurowej komissyi nie oddadzą, to będzie Va-

dium jako na skarb przypadłe, konfiskowane.

Oferta, które niesą podług tych warunków ze wszystkiemi dostatecznościami opatrzone, albo które dopiero po upływie oznaczonego terminu, czyli to u c. k. ministerstwa wojny lub u której z krajowych jeneralnych komend podane będą, zostaną nie uwzględniane

31) W powód tych przez c. k. ministeryum wojny uchwałonych ofert, będzie z nabywcami zupełny akt ugody wygotowany.
Jeżeliby zaś jeden z nabywców opierał się tenże akt ugody podpisać, albo na wezwanie do podpisu tegoż, się nie stawił, to zastąpi
uchwalony ofert, złącznie z obecnemi warunkami, miejsce ugody.
Równie także w razie oporu oferenta, któremu liwerunek się obdzielił, kontrakt ustanowić, zastąpi uchwała liwerunku w związku

z obecnemi warunkami, i na takowy przez oferenta w pięciu dniach oddane oświadczenie przyjęcia liwerunku, miejsce kontraktu, jeżeliby ofert względzie podanych ilości i cen zmniejszonem był zostak

W obydwóch razach, tak wienczas jeżeliby oferent aktu ugody podpisać niechciał, jak też i wiedy, gdy nabywca formalnie instrument ugody w prawdzie podpisał, lecz w jakim innym punkcie warunki dokładnie niewypełnia, ina mieć c. k. skarb wojska prawo i wybór jego, albo do ścisłego wykonania zatrzymać, albo kontrakt znieść te w takowem umówione pełnienia, albo wcałe nie ubezpieczać, lub też na jego niebezpieczeństwo i koszta na nowo i gdzie badź najmę oświadczyć, albo też nie w drodze oferł od badż kogo i za badź jakie ceny sobie zjednać, a rożnice wydatku, podług ceny która nowym wypłacić się ma, a ową ceną nabywcy, któren kontraktu niedotrzymał, wypłacićby przypadała, ma się z tegoż majątku wskórać, w którem razie kaucya na odrachunek tej dyferencyi zatrzymaną, albo gdyby zadna taka różnica ceny do wetowania niebyła, lub jakby kwota kaucyi takową przewyższała, albo jeżeli wymówione czynności przez skarb wojska już wcale niezabezpieczone zostały, to bedzie w tytułe zadatku jako przepadła z konfiskowana.

32) Kontrakta będą tymczasowo tylko na rok 1862. zezwolone i podania na kilku tetnie dostarczenia nie będą mogły być uwzględnione, jeżeliby się zaś niektórzy liweranci przy dostarczeniu w r. 1862 osobliwie zdolnemi doświadczyty, toby zarząd wojskowy miał sposobność takowych przy następnych liwerunkach osobliwie

uwzglednić i im także kilkurocznie liwerunki uchwalić.

33) Wadyum tych oferentów, którym liwerunek zezwolony został, zostanie schowany aż do ukończenia z nimi ustanowionego kontraktu, i aż do wyjścia tegoż jako kaucya uskutecznienia, mogą albowiem także z innemi pewnemi podług przepisu roztrząśnietemi i potwierdzonemi instrumentami kaucyjnemi być zamienione; Oferenci zaś których podania przyjętemi nie zostaną, dostaną z odprawą kwit depozytu nazad, aby za oddaniem tego złożone Vadyum znowu nazad otrzymać mogli.

34) Sztuki które według gatunku i procentowania przy zawarciu kontraktu postanowionego oddane być muszą, nie jest liwerant na ten pomiar zaraz z początku dostarczenia trzymać się zobowiązanym, lecz tylke się żąda, aby w żadnym gatunku po nad dostarczenie nie zaszło, i aby to co z początku w jednym lub w drugim gatunku mniej dostawione było, z upływem terminu się

dodało.

35) Wypłata cen za liwerunki stanie się w miejscu odbioru przez odbierającą mondurową komissyę, albo jezeli liwerant sobie życzy u najbliższej kassy wojennéj, z której mundurów komissyą pieniężne zasoby pobiera, w austryackich banknotach albo w inszych prawnemi uznanych austryackich pieniężnych papierach, osobiście samemu przedsiębiorcy, albo jego do odbioru pieniędzy i kwitowania tegoż upoważnionego pełnomocnika, a to tylko za te zupełnie przymiotne odebrane sztuki, a w miesiącu wymówioną ratę, i za ową w tej racie zastrzeżoną kwotę. Przed miesiącem umówionej liwerunkowej raty będzie zapłata, za ratę przeznaczonej lub więcej dostarczonej i zupełnie przymiotnie odebranej kwoty, tylko w owym razie wykonana, jezeli zasób pieniężny, u odbierającej mundurowej komissyi na to dopuszcza.

36) Po upływie zastrzeżonego terminu liwerunkowego, skarb wojska w razie, jeżeli zaległość liwerunkowa odebrać zeohce, takowa tylko przeciwko karnego odciągu z pietnaście procent przyjmie, na tegoż zwrócenie kontrahenty pod żadnem warunkiem ra-

chować niemogą.

37) Wszystkie jak niewzorne odkazane sztuki, musza być w przeciągu 14 dni, rachując od dnia zrobionego braku, wetowane i za nie sztuki innego kwalitetu i wzorne, w równej ilości i gatunku do mundorowej komissyi dostawione.

38) Z kontraktu wynikłe prawa i obowiązki mogą być przez

kontrahenta, jedynie za dozwoleniem c. k. ministerstwa, na inna

osobe lub społeczeństwa spuszczone.

39) C. k. wojska skarbowi musi być wolno, wszystkie owe środki użyć, które do niewzłocznego wykonania ugody prowadzą, przyczem zaś także z drugiej strony nabywcy środki prawa, dla wszystkich pretensyi, które on z ugody rościć sobie mniema, ofwarte zostaną. W takich przypadkach ma kontrahent jurysdykcyt, wojskowego krajowego sądu ulegać.

40) Wydatki na stemple na kontrakt. Iub miejsce kontraktu

zastępujące przestrogi, ponosi nabywca.

41) Wszelkie z ugody na liwcrunek dla nabywcy wynikające prawa i obowiązki przechodzą w przypadku jego śmierci na jego spadkobierców, w razie zaś, jeżeli on do zarządzenia swego majątku niezdolnym się był stał, na jego prawnych zastępców, jeżeliby skarb wojskowy nie wolał ugodę jako rozłączoną oświadczyć doczego w obydwóch razach uprawniony być ma.

Od c. k. krajowej generalnej komendy.

Lwów dnia 12. Sierpnia 1862.

36 kr. stempel.

#### Formularz do oferty.

Ja niżej podpisany, zamieszkały w N. N. (miasto, miejsce, obwód, powiat lub komitat, prowincya) deklaruję się niniejszem w kolej wydanego okólnika:
1000 mówię! jedentysiąc garnitur dla niemieckiej liniowej piechoty,

- 1

1000 mówię! jedentysiąc płaszczy bez odznaki (paroli) i guzików z szaraczkowego sukna, jedna sztuka za . . zir. . . kr.

1000 mówię! jedentysiąc surdutów dla niemieckiej liniowej piechoty, z białego sukna bez wyłogów i guzików, jedna sztuka za . złr. . . kr. mówiel .

1000 mówię! jedentysiąc oguzikowanych białych kamizelek dla nicmieckiej liniowej piechoty, sztuka za . . złr, . . kr. mówię!.

1000 mówię! jedentysiąc niebieskich sukiennych pantalonów dla niemieckiej liniowej piachoty, sztuka za . . złr. . . kr. mówie! . 1000 mówię! jedentysiąc par czarno sukiennych oguzikowanych

kamaszy, jedna para za . . złr. . . kr. mówie! . 2000 mówię: Dwatysiące koszul z kalikotu, sztuka za . . złr. . . kr.

2000 mówie! Dwatysiace gatek dla piechoty z płótna, sztuka za . złr. . . kr. mówię! .

1000 mówię! jedentysiąc niebieskich czapek obozowych, sztuka za . złr. . . kr. mówię! .

1000 mówię! jedentysiąc par niebieskich rękawic dla piechoty, para za . . złr. . . kr. mówie! . . .

1000 mówię! jedentysiąc futerałów na kaszkiety z czarno lakirowanego kalikotu, sztuka za..złr...kr. mówię!. w austryackiej walucie u mundurowej komissyi w N. N. podług mi dobrze wiadomych wzorów, i według ścisłego zatrzymania rozpisanych w N. N. gazecie Nr. z dnia 1861 r. wydrukowanych, przezemnie tak w niej, jak też i w mundurowej komissyi zrozumiałych i zasiągniętych przestróg, których brzmieniu doszczetnie się ulegam, przy ścisłem zachowaniu wszystkich innych przy liwerunkach dla skarbu wojska skutecznie będącemi przepisów kontrakto-

C b t f t. (1800)

Mro. 2449. Wom f. f. Rreisgerichte zu Złoczów wird hiemit fundgemacht, daß auf Ansuchen ber Fr. Zenobia Tokarska jur Befriedigung ber gegen herrn Johann Duklan Löwel als Erben ber Franciska Lowel erfiegten Summe von 1266 fl. R.M. f. R. G. bie öffeutliche exekutive Beraußerung ber im Grundbuche dom, VIII. pag. 107. n. 7. haer. der Sppothekargläubigerin Franciska Löwel gehörigen, in ber Stabt Zioczow unter Mro. 201 und 202 gelegenen Realität in zwei Terminen, bas ift: am 15. November und 13. Dezember 1861 jedesmal um 10 Uhr Bormittags mit bem Bemerken abgehalten merben wird, daß bie benannte Realität nur um oder über ben als Aus. rufspreis bienenben Schatungswerth von 9100 fl. öft. M. hintangeges beu, daß jeder Rauflustige ein Babium von 910 fl. oft. D. im Baaren, in galig. Sparkaffabuchelu, in Pfandbriefen ber galig. ftanbifchen Rrebitsanstalt, ober in galig. Grundentlaftungs . Obligazionen mit entspredenden Aupons nach bem letten Aurswerthe ber Lomborger Beitung zu erlegen habe, daß falls diese Realität bei diesen zwei Terminen um ben Schatungswerth nicht veraußert merben tonnte, gur Bernehmung der Glaubiger behufs erleichternben Bedingungen bie Tagfahrt auf ben 14. Dezember 1861 10 Uhr Bormittage angeordnet merbe. Uebrigens werden die Rauflustigen wegen Ginsicht der Lizitazions-Bebingungen an die hiergerichtliche Registratur, wegen ber Laften an bas hierortige Grundbuchsamt und megen Steuern und Abgaben an bas Zloczower f. f. Steueramt gewiefen.

Bon diefer ausgeschriebenen Feilbiethung werben die Exetuzions. führerin Fr. Zenobia Tokarska, ferner ber Eretut Berr Johann Duklan Löwel ale Erbe ber Franciska Löwel, bann bie Sppothekarglaus biger zu eigenen Handen, diejenigen aber, welche nach bem 19. April 1861 in das Gruudbuch gelangen follten, ober benen biefe Berftanbigung entweder gar nicht ober nicht zeitlich genug bor bem Feilbiethungstermine jugefiellt merben konnte, burch ben, benfelben in ber Berfou des Abvofaten Dr. Warteresiewicz mit Substituirung bes Herrn Abvotaten Dr. Rochen ju biefen und ju allen nachfolgenben Aften beftellteu Kurator und bas gegenwärtige Gbift verstänbigt.

Złoczow, am 24. Juli 1861.

Edykt.

Nr. 2449. C. k. sąd obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, iż na prosbę p. Zenobii Tokarskiej na zaspokojenie wygranej przeciw p. Janowi Duklanowi Löwlowi jako spadkobiercy Franciszki Löwlowej sumy 1266 złr. m. k. z przynależytościami publiczna sprzedaż posiadłości w Złoczowie pod 1. 201 i 202 położonej, według ksiąg gruntowych, dom. VIII. pag. 107. n. 7. haer. do Franciszki Löwlowej nalezącej, w dwóch terminach, to jest: 15. listopada i 13. grudnia zawsze o godzinie 10tej zrana z tem zastrzeżeniem przedsięwziętą zostanie, że pomieniona posiadłość tylko za lub nad cenę szacunkową sumę 9100 zł. w. a. stanowiącą sprzedaną zostanie, że każdy chęć kupienia mający zlożyć winien jako wadyum sumę 910 zł. w. a. w gotowiznie, w książeczkach gal. kasy oszczędności, w listach zastawnych gal. atan. towarzystwa kredytowego lub gal. obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatniej Gazecie Lwowskiej notowanego, i że na wypadek gdyby nikt w tych dwóch terminach ceny szacnnkowej za pomienioną posiadłość nie dawał, stanowi się celem spisania ułatwiających warunków termin na dzień 14. grudnia 1861 o godzinie 10tej z rana.

Zreszta warunki licytacyi w tutejszej registraturze, ciężary zaś w tutejszych księgach gruntowych przejrzanemi być mogą, co się zas tycze podatków i innych danin odseła się chęć kupienia ma-

jących do c. k. urzędu powiatowego w Złoczowie.

wych w przeciągu 1862 r., t. j. od pierwszego Stycznia do ostatniego Grudnia 1862 r. w następujących ratach dostarczyć, jako to: . . mówię! . . sztuk N. N. na go . . . . 1862

, mówie! . . " N. N. na go . . . . . 1862 i t. d., na które oferowanie ja moim, osobno zapieczętowanem i przeołożonem 5% towem Wadyum na . . . reńskich austr. wal., które ogólnej liwerunku wartości na . złr. . . kr. stosowne jest według obwieszczenia recze.

Zaświadczenie o wykonawczej zdolności przez izbę handlu i przemysłu wygotowane a zapieczętowane, przyłożone jest.

Podpisane w N., powiat N., prowincya N. w dniu go N. N. Podpis oferenta z wyszczególnieniem charakteru.

1861,

#### Formularz na koperty

dla ofertu

Do wysokiego c. k. Ministerstwa wojny (albo krajowej generalnej komendy w N. N.).

N. N. ofiaruje gotowe mundury (lub męskie albo konne zbroje albo pościelne sztuki).

#### Formularz na koperty

dla kwitu na depozytowane Vadyum.

Do wysokiego c. k. Ministerstwa wojny (albo krajowej generalnej komendy w N. N.).

Kwit depozytu na . . złr. . . kr. w austr. walucie, do oferty N. N. na gotowy mundur albo na etc. jak powyż.

O tej rozpisanej licytacyi egzekucyę prowadząca p. Zenobia Tokarska jako tez egzekut p. Jan Duklan Löwel jako spadkobierca Franciszki Löwlowej i wierzyciele hypoteczni do własnych rak, zaś owi hypoteczni wierzyciele, którzyby po dniu 24. kwietnia 1861 do ksiąg gruntowych weszli, albo którymby niniejsze uwiadomienie albo wcale lub nie dość wcześnie wręczone być mogło, do rak tymże równocześnie w osobie p. adw. Warteresiewicza z substytucyą p. adw. Rechena do tych i wszystkich następnych czynności ustanowionego kuratora i przez niniejsze obwieszczenie uwiadamiają się.

Złoczów, dnia 24. lipca 1861.

I. Ginberufunge Gbift.

Diro, 31413. Bon ber galigifden Statthalterei werben bie im Auslande anbefugt sich aufhaltenben, nach Lomborg zuständigen milifärpstichtigen Jeraeliten Lasar Schönblum, Markus Beer Weiss, Chune Bachstütz und David Beer Piepes, im Grunde allerhöchsten Pateutes vom 24. Marg 1832 S. 7 lit. e. biemit aufgeforbert, binnen 6 Monaten von ber Ginschaltung bieses Gbiftes in bas Amtsblatt ber Lomberger Zeitung in ihre Beimath jurudzukehren, und ihre Rudkehr bei bem Lomborgor Magiftrate ju rechtfertigen, wibrigens biefelben nach ben Bestimmungen bes gebachten Patentes als unbefugte Aus. manberer behandelt merden würden.

Lemberg, am 10. September 1861.

I. Edykt powołujacy.

Nr. 31413. C. k. galicyjskie Namiestnictwo wzywa niniejszem przebywających bez pozwolenia za granicą a obowiązanych do służby wojskowej izraelitów ze Lwowa, mianowicie Łezarza Schönbluma, Marka Beera Weissa, Chane Bachstütza i Dawida Beer Piepesa, na mocy najwyższego patentu z 24. marca 1832 §. 7 l. e., ażeby w przeciągo 6 miesięcy od ogłoszenia tego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej powrócili do rodzinnego kraju i u magistratu Lwowskiego usprawiedliwili bezprawną swą nieobecność, gdyż w preciwnym razie podpadną postanowieniom rzeczenego patentu jako samowolni wychodźcy..

Lwów, dnia 10. wrześcia 1861.

C d i f t.

Nro. 12424. Bom Czernowitzer k. k. Landesgerichte wird biemit bekannt gemacht, bag bie mit b. g. Befchluge vom 6. Juli 1861 Bahl 5629 angeordnete Beidnung ber burch Nathan Links und Samuel Chodrower angenommene Firma "Links & Chodrower" für eine Rommissions - und Spedizionshandlung am 22. August 1861 erfolgt fei.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, ben 30. August 1861.

(1812)C b i f t.

Mro. 35890. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte werben bie Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen blauen Raffascheines, lautend auf die Gemeinde Przemiwolki, ausgestellt am 14. August 1799 ju Rontribugions-Journal-Artifel 1025 uber 12 fl. 55 fr., auf. geforbert, binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen biefen Raffafchein porzuweifen, ober ihre Rechte barauf barguthun, wibrigens berfelbe für amortistrt erklärt werden wirb.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 28. August 1861.

(1798)

Rundmachung.

Rro. 4927. Bu Folge Ermachtigung bee b. f. f. Finang-Dini. fterfume wird mit letten September 1. 3. Die mochentlich breimalige Reitpost zwischen Lemberg und Belzec, bie wochentlich einmalige Reitpost zwischen Lemberg und Rawa ruska und die mochentlich einmalige Rettpoft zwischen Lemberg und Zolkiew eingestellt, baffegen mit Beginn bes Monate Oftober 1861:

1) Die wochentlich zweimalige Mallepost zwischen Lemberg und Belzec auf brei mochentliche Sahrten vermehrt,

2) eine wochentlich viermalige Mallepost zwischen Lemberg und

Zółkiew, bann

3) eine wochentlich breimalige Reitpoft zwifden Zolkiew und

Belzec eingeführt,

4) die wochentlich viermalige Bothenfahrpost zwischen Zotkiew und Sokal über Gross-Mosty auf tägliche Kurfe vermehrt, und

5) die Koursordnung bei der wochentlich dreimaligen Botenfahrpost zwischen Rawa ruska und Uhnow, bann bei ber wochentlich viermaligen Botenfahrpost zwischen Gross-Mosty und Belz abgenübert.

Gleichzeitig wird bie f. f. Posterpedizion in Kulikow gur Paffagtersaufnahme ermächtiget, für ben Fall, daß in ten durchpassirenben Bagen leere Plate vorhanden find. Die Entfernung wird zwifden Lemberg und Kulikow mit 21/2 und zwischen Kulikow und Zolkiew mit 11/2 Meilen festgefest, und hiernach bie Paffagieregebuhr berechnet und eingehoten.

Die ermahnten Postfurse werden in nachstehender Dienung ver-

fehren.

1. Mallepost gwischen Lemberg und Zolkiew,

in Zółkiew Von Zolkiew Won Lemberg in Lemberg Montag) 10 U. Dienft. Montag Mittwoch 7 Uhr Mittw. (40 M. Donn. (3 Uhr Donn. Freitag Abends Freitag Abends Breitag Montag Montag Montag Früh. Dienft. }

11. Mallepost zwischen Lemberg und Belzec.

Von Belzec in Lemberg Bon Lemberg in Belzee Sonntag Mont. 5 U. Dienst. Dienstag 7 U. 21. Mittim. 5 M. Donn. Mlitw. 17 U. 19 U. 21. Freitag 15 Dr. Freitag | Früh Samft. Samft. I Früh.

III. Reitpost zwischen Zolkiew und Belzec.

Bon Belzec in Belzec in Zólkiew Won Zółkiew Montag 110 U. Dienstag 5 U. Montag 1 Dienst. 1 U. Mittw. 7 U. A. Donn. 10. M. Freitag | Abend. Samstag | Fruh Freitag | Comft. | Frub.

IV. Bothenfahrpost zwischen Zolkiew und Sokal.

Bon Zolkiew Von Sokal in Sokal. in Zółkiew tägl. 4 U. F. tägl. 1 U. 15 M. OM. tägl. 11 U. VM. tägl. 8 U. 15 M. A.

V. Bothenfahrpoft gwifden Gross-Mosty und Betz.

in Belz. Won Gross-Mosty in Gross-Mosty Won Belz Sonntag 3 11 Montag | 8 11 Montag | 20 mittw. (12 11. Dienstag (12 U. Dienstag (30 M. Mittw. 30 M. Wittw. 30 M. Kreitag Friit Greitag (20 M. Wittw. 30 M. Wittw. 30 M. Wittw. 30 M. Kreitag (20 Mit. Samstag) Wit. Samstag )

VI. Bothenfahrpost zwischen Rawa ruske und Uhaow. Von Uhnow in Raws Won Rawa in Uhnow

Montag 30 M. Montag 7 u. A. Dienst. ) 6 U. Dienst. ) 9 U. Freitag RM. Freitag \ 7 U. A. Donn. \ Samst. \ Früh Samst. \ 9 U. F.

Bas mit ber Bemerfung jur allgemeinen Renntniß gebracht wird, bag burch bie obigen Mallefahrten gwifden Lemberg und Zotkiew eine tägliche Mallepostgelegenheit hergestellt wird, daß ju beiben Mallefahrten 7 Reisende aufgenommen werben, und tag jene Paffa-Biere, welche fich nach Kulikow einschreiben laffen, die Berfonengebuhr bis jur nachften über Kulikow hinaus gelegenen Pofifiazion gu ents tichten haben.

Won ber f. f. galig. Postdirefgion.

Lemberg, am 10. September 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 4927. W skutek upoważnienia wys. c. k. ministeryum finansów zastanawia się z ostatnim dniem września b. r. następujące poczty; a to: poczta konna posłańcza 3 razy w tygodniu między Lwowem a Bełzcem; poczta konna posłańcza raz w tygodniu między Lwowem a Rawa ruska i poczta konna postańcza raz w tygodniu miedzy Lwowem a Zółkwią; natomiast z dniem 1. października biezacego roku.

1) Mallepoczta dwa razy w tygodniu między Lwowem a Bela-

cem na trzy jazd w tygodniu pomnaża się,

2) Mallepoczta między Lwowem a Zolkwią 4 razy w tygodnia,

3) Poczta konno-posłańcza 3 razy w tygodniu miedzy Zółkwią a Bełzcem wprowadza się,

4) Poszta wózkowa posłańcza cztery razy w tygodniu między Zółkwia a Sokalem przez Mosty wielkie, na codzienną pomnaża się.

5) Porządek biegu poczty wózkowej posłańczej trzy razy w ty-godnia między Rawą ruską a Uhnowem i poczty wózkowo-posłań-czej między Wielkiemi Mostami i Belzem 4 razy w tygodniu zmie-

Równocześnie upoważnia się c. k. ekspedycye pocztową w Kulikowie do przyjmowania pasażerów na przypadek, gdyby miejsca w przejezdzających wozach pocztowych próżne były. Odległość między Lwowem a Kulikowem ustanawia się na 21/2 a między Kulikowem i Zółkwia na 11/2 mili i podług tegoż należyteść od pasazerów porachowaną i pobieraną będzie.

Wyż wymienione kursa pocztowe w następującym porządku

odbywać się będą:

I. Mallepoczta między Lwowem a Zólkwią

Poniedz. 10. g. Wtorek 3.g.r. do Zółkwi. Ze Lwowa do Lwowa. Poniedz. ) Wtorek Środa 7. g. w.Piątek 40. m. Sobota Swiecz. Poniedz. Czwart (6.g. 40. Piatek Sobota (m. rano Sobota Sobota Poniedz.

11. Mallepoczta między Lwowem a Belzcem

do Belzca. Ze Lwowa Z Belzca do Lwowa. Poniedz. Środa Piątek Piątek Sobota Poniedz. Środa Piątek Niedz. Niedziel. Poniedz Wtorek 7. g. w. Środa Czwart. Piątek 7. g. 5. Niedz. | m. r.

III. Poczta konna poslańcza między Zółkwią a Betzcem.

Z Belzea do Zółkwi. do Belzea. Z Zółkwi Poniedz. 11. g. Wtorek Środa 10 m. Czwart. Piątek w. Sobota 5. g. 20. Środa Piątek 7. g. Wtorek ) 1. g. Czwart. 10. m. Sobota | rano.

IV. Poczta wózkowa posłańcza między Zólkwią a Sokalem Z Zółkwi de Sokala. Z Sokala do Zółkwi Codzień 4. g. r. Codzień 1.g. 15.m. Codzień 11.g. Codzień 8. g. 15. po poludn. rano. m. wieczór.

V. Poczta wózkowa postańcza między Mostami wielkiemi a Belzem.

Z Bełza do Mostów w. Z Mostów w. do Belza. Pau. Niedz. Niedz. Pon. Wtorek 12. g. Wtorek (3.g. 30. Sreda (8.g. 30. Sreda /12. g. Czwart. (w poł. Czwart. (m. po p. Piątek (m. rano Piątek ) w poł. Sobota Niedz. Niedz

VI. Poczta wózkowa poslańcza między Rawą ruską a Uhnowem.

Z Uhnowa do Uhnowa. do Rawy. Z Rawy Poniedz. 4. g. Pon. Sroda 7. g. w. Czwar. 30. m. Czwar. 9. g.r. Piątek po poł. Piątek 7. g. w. Sabota 7. g. w. Sabota 7. g. w. Sabota 7. g. w. Sabota 7. g. w. Czwar. 9. g.r.

Co się do powszechnej podaje wiadomości z ta uwaga, 20 przez zaprowadzenie powyższych jazd mallepocztą miedzy Lwowem a Zółkwią, sposobność jazdy takową codziennie się nadarza, że obydwie mallepoczty po 7 podróżnych mieścić bedą, i ze ci podróżni, którzy się do Kulikowa zapisują, należytość osobową aż do najbliższej za Kulikowem polożonej stacyi niścić mają.

Od c. k. galic. dyrekcyi poczt.

Lwów, dnia 10. września 1961.

(1820)

Rro. 11496. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte mirb mittelft gegenwartigen Gbiftes bekannt gemacht, bag uber Unfuchen bes Michalaki Wihnau nach burchgeführtem Iten und 2ten Grefugtonegrade dur Bereinbringung ber mit ber rechtsfraftigen Bahlungsauflage bom 18. Mai 1860 3. 6643 ersiegten Wechselsumme von 147 fl. ofterr. Wahr. fammt 6% Binfen vom 2ten Dai 1860, ber Gerichtetoften von 6 ff. 73 ir., ber Grefugionsfoften von 2 fl. 87 fr. und 2 fl. 87 fr. und ber gegenwartigen auf 8 fl. 84 fr. oft. 2B. ermößigten Gretugionetoften, fo wie gur Bereinbringung der mit der rechtstraftigen Bahlungsauflage vom 18. Mat 1860 3. 6644 ersiegten Wechfelsumme vom 147 ft. fammt 6% Binfen bom 2ten Dovember 1859, ber Gerichtstoften von 6 fl. 73 fr., ber Gre-tugionstoften von 2 fl. 87 fr. und 87 fr., so wie ber fur bas Gesuch 3. 11499 im gemäßigten Betrage von 4 fl. 20 fr. oft. 28. juge-Procenen Grefugionetoften die erefutive Beraußerung ber bem Grefuten Johann Michalesknl gehörigen, bereits pfandmeis beschriebenen und auf 299 fl. 50 fr. oft. AB. abgeschatten, feinen Grundbucheforper bilbenden Grundftude nachft Czernowitz ju Kaliczanka "Sadki" genannt bewilliget murbe, und hiezu brei Termine, und gwar:

am 23ten Oftober 1861, am 13ten November 1861,

und am oten Dezember 1861

hiergerichts jebesmal um 9 Uhr Bormittage feftgefett, an welchen Zerminen und zwar an beiden erften um oder über ben Schatungemerth. am britten Termine die ju veraupernten Grundflude auch unter bem Chabungswerthe werden veraußert merden.

Bum Ausrufspreise mird ber gerichtlich erhobene Schabungsmerth

von 299 ff. 50 fr. oft. 2B. angenommen.

Jeder Rauffuftige hat ein Badium von 50 fl. oft. 2B. ju San-

den ber Eizitazionskommiffion ju erlegen.

Die übrigen Bedingniffe tonnen in ber hiergerichtlichen Regiftras tur ober am Lage ber Ligitagion bei ber hiegu bestimmten Rommiffion eingesehen merben.

Que bem Rathe bes t. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, am 30. August 1861.

(1750)

Mro. 9148. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens bes Johann Konaroski, Zessionar Michalaki & Maria Stroicz, Antheilsbefiger bes in ber Bukowina liegenden Gutes Bachrinestie, behufe ber Buweifung bee mit bem Erlage ber Bukowinaer f. f. Grund : Entlastungs : Kommission vom 15. April 1858 Bahl 551 für ben obigen Gutsantheil ermittelten Urbarial . Entschabis gunge-Rapitale pr. 2020 fl. 55 fr. RM. Diejenigen, benen ein Sppothekarrecht auf bem genannten Gute zusteht, fo wie auch alle jene Perfonen, welche auf biefe Entscheibung aus bem Titel bes eigenen Bejugerechtes Unsprüche erheben wollen, hiemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Anspruche langstens bis jum 15. Dezember 1861 beim Czernowitzer f. f. gandesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Anmelbung hat zu enthalten: a) die genaue Angabe des Bor- und Zunamens, dann Bohnortes, Saus. Diro. bes Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetzlichen Erforberniffen versebene und lega.

listrte Vollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sppothefarforberung sowohl be-guglich bes Rapitale ale auch ber allfälligen Binfen, infomeit biefelben ein gleiches Pfanbrecht mit bem Rapitale genießen;

c) die bucherliche Beziehung der angemeldeten Post und das Forde-

rungerecht felbft:

d) wenn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels biefes f. f. Gerichtes bat, bie Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Anmelder, u. z. mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eigenen Sanden geschehene Bustellung, wurden abgefendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ber die Anmeldung in obiger Frift einzubringen unterlaffen wurde, fo angefeben werben wird, als wenn er in bie Ueberweifung feiner Forberung auf das obige Entlastungs-Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reis

henfolge eingewilligt hatte.

Der die Anmelbungsfrist Versaumende verliert auch bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erfchei-nenden Betheiligten im Sinne des S. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ber Boraussetzung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs . Rapital überwiesen worden, oder im Ginne bes S. 27 bes f. Patentes vom 8. November 1858 auf Grund und Boben versichert geblieben ist,

Die unterlaffene Unmelbung feitens jener Berfonen, welche bas obige Grundentlastunge . Rapital aus bem Titel bes eigenen Bezugerechtes anzusprechen glauben, hat zur Folge, daß diefer Rapitalsbetrag bem Buweisungswerber ohne weiters wird ausgefolgt werden, und ben Pratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Anfpruche ge-

gen ben faltischen Befiger geltenb gu machen.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 31. August 1861.

Vorlabung.

Mro. 8765. Nachdem der Eigenthumer bes am 13. d. M. durch die Finanzwache in ber nächst Szczurowice gelegenen sogenannten Pastelniker Waldabtheilung als Derelift angehalteneu 5 Gade mit ju-fammen 192 Pfb. Thee bo. unbekannt ift, fo wird Jedermann, ber einen Anspruch auf diesen Thee geltend machen zu konnen glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen, vom Tage ber Runbmachung ber gegen. wartigen Vorladung an gerechnet, in ber Amtefanglei bei der f. f. Finang-Begirte-Direfzion ju erscheinen, wibrigens, wenn biefes unterbleiben follte, mit der angehaltenen Sache ben Gefeten gemäß verfahren werden wird.

Bon ber t. f. Finang Begirke Direfzion. Brody, am 20. September 1861.

Zawezwanic.

Nr. 8765. Gdy właściciel przytrzymanych dnia 13go b. m. przez straż skarbową w leżącym niedaleko Szczurewic tak zwanym Pastelnickim oddziele lasa pięciu worów z 192 funtami herbaty jest tu niewiadomy, przeto wzywa się każdego, kto sądzi, że może udowodnić swe prawo de tej herbaty, ażeby się w przeciągu 90 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zawezwania w kancelaryi urzędowej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej stawił, w przeciwnym bowiem razie, jeżeliby to nie nastąpiło, postąpi się z przytrzymaną rzeczą stosownie do ustaw.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Brody, dnia 20. września 1861.

Lizitazions=Ankundigung. Rr. 8025. Bon Seite ber f. f. Finang-Bezirte Direkzion in Sanok wird allgemein fund gemacht, baß jur Berpachtung ber in bem angeschlossenen Ausweise verzeichneten acht Merarial-Beg- und Brudenmantstazionen bes Sanoker Finang-Bezirfes entweder für bas Bermaltungefahr 1862 allein ober anf die zwei Bermaltungefahre 1862 und 1863 nnter benfelben Bedinguiffen, welche in ber Ligitagions-Ankundigung ber h. Finang-Lanbes-Direkzion vom 18. Juli 1861 3. 20701 ex 1861 enthalten find, die britte Ligitazion, und zwar an ben in bem Ausweise angesetten Sagen, namentlich am 14., 15., 16., 17. und 21. Oftober 1861 und auf biefelben Mautstationen in concreto am 22, Oftober 1861 abgehalten merben mirb.

Die Fistalpreise find in bem Ausweise ersichtlich gemacht.

Sanok, am 25. September 1861.

#### Muspeis

ber Aerarial-Weg- und Brudenmaut. Stazionen tes Sanoker Finang-Bezirkes, beren Berbachtung auf bas Bermaltungsjahr 1862 allein, ober auf die zwei Berwaltungsjahre 1863 ausgeschrieben wird.

| -         |                                                        | 5 2 7                                         |                                           | 1 7                                                    |  |  |  |  |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Boft Nro. | Namen ber Mautstazto.<br>nen und ihre<br>Eigenschaften | Ausrufspreis<br>in öft. Währ.<br>auf ein Jahr | Ort ber<br>Lizitas<br>zionsabs<br>haltung | Tag, Monat und<br>Jahr der Lizitas<br>zions. Abhaltung |  |  |  |  |
| 1         | Dubiecko, Wegmaut                                      | 1700                                          |                                           | 10 To 10                                               |  |  |  |  |
| 2         | Domaradz,<br>Wege und Brückenmaut                      | 1400                                          |                                           | 14. Oftober 1861                                       |  |  |  |  |
| 3         | Ulanica, Wegmaut                                       | 1200                                          |                                           | STATE STATE                                            |  |  |  |  |
| 4         | Krościenko,<br>Wegs und Brückenmaut                    | 3200                                          | Finang.Begirfe.Direkzion<br>in Sanok      | 15. Oftober 1861                                       |  |  |  |  |
| 5         | Ustrzyki,<br>Weg. und Brückenmaut                      | 1910                                          | ig.Di                                     | 10. Ottobet 1001                                       |  |  |  |  |
| 6         | Olszanica,<br>Wegs und Brückenmaut                     | 2050                                          | -Bezit                                    | 16. Oftober 1861                                       |  |  |  |  |
| 7         | Postołów,<br>Weg. und Brückenmaut                      | 3400                                          | Kinan<br>in Sau                           | 10. Stievet 1801                                       |  |  |  |  |
| 8         | Iskrzynia,<br>Wegs und Brückenmant                     | 1000                                          | u.i                                       | 17. Oftober 1861                                       |  |  |  |  |
| 9         | Besko, Brudenmaut                                      | 160                                           | Der                                       |                                                        |  |  |  |  |
| 10        | Dąbrówka,<br>Wegs und Brückenmaut                      | 2700                                          | bef b                                     | 21. Oftober 1821                                       |  |  |  |  |
| 11        | Rymanow,<br>Weg- und Brückenmaut                       | 2750                                          |                                           | or Situati 1021                                        |  |  |  |  |
| 12        | Alle eilf Stazionen<br>in concreto                     | 21470                                         |                                           | 22. Oftober 1861                                       |  |  |  |  |
|           | Sanak han 25 Gantember 1861                            |                                               |                                           |                                                        |  |  |  |  |

Sanok, den 25. September 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8025. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Sanoku podaje się do wiadomości, że dla wydzierzawienia oznaczonych w załączonym wykazie ośmiu eraryalnych stacyj myta drogowego i mostowego w Sanockim powiecie skarbowym albo tylko na rok administracyjny 1862 lub na dwa lata administracyjne 1862 i 1863, pod temi samemi warunkami, które w ogłoszeniu licytacyjnem wysokiej krajowej dyrekcyi skarbowej z dnia 18. lipca 1861 1. 20701 ex 1861 są zawarte, odbędzie się trzecia licytacya, mianowicie w dniach w wykazie wymienionych, t.j. dnia 14., 15., 16., 17. i 21. października 1861 i na te same stacye in concreto dnia 22. października 1861.

Ceny fiskalne są uwidocznione w wykazie. Sanok, dnia 25. września 1861.

y k a z

eraryalnych stacyj myta drogowego i mostowego w Sanockim powiecie skarbowym, których wydzierzawienie na rok administracyjny 1862 lnb na dwa lata administracyjne 1862 i 1863 rozpisuje się.

| Liczba bież.                   | Nazwa stacyj myta i<br>ich właściwość | Cena wywoła-<br>nia w w. a.<br>na jeden rok<br>złr. | Miejsce,<br>gdziesię<br>licyta-<br>cya ma<br>odbyć |                          |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 1                              | Dubiecko,<br>myto drogowa             | 1700                                                |                                                    |                          |  |  |  |
| 2                              | Domaradz, myto<br>drogowe i mostowe   | 1400                                                |                                                    | 1861                     |  |  |  |
| 3                              | Ulanica,<br>myto drogowe              | 1200                                                | towej                                              | 2001                     |  |  |  |
| 4                              | Krościenko, myto<br>drogowe i mostowe | 3200                                                | powiat                                             | 15. października         |  |  |  |
| 5                              | Ustrzyki, myto<br>drogowe i mostowe   | 1910                                                | kcyi 1                                             | 1861                     |  |  |  |
| 6                              | Olszanica, myto<br>drogowe i mostowe  | 2050                                                | skarbowej dyrokcyi powiatowej<br>w Sanoku          | 16. października         |  |  |  |
| 7                              | Postołów, myto<br>drogowe i mostowe   | 3400                                                | bowej<br>w S                                       | 1861                     |  |  |  |
| 8                              | Iskrzynia, myto<br>drogowe i mostowe  | 1000                                                | k. skar                                            | 17. października         |  |  |  |
| 9                              | Besko, myto mostowe                   | 160                                                 | C. 14                                              | 1861                     |  |  |  |
| 10                             | Dabrówka, myto<br>drogowe i mostowe   | 2700                                                | W                                                  | 21. października         |  |  |  |
| 11                             | Rymanów, myto<br>drogowe i mostowe    | 2750                                                |                                                    | 1861                     |  |  |  |
| 12                             | Wszystkie 11 stacyj<br>in concreto    | 21470                                               |                                                    | 22. października<br>1861 |  |  |  |
| Sanok, dnia 25. września 1861. |                                       |                                                     |                                                    |                          |  |  |  |

(1836) Aundmachung. (1

Rr. 63181. Die theoretischen Staatsprüfungen ber rechtshiftorisichen Abtheilung beginnen bei ber f. f. Prüfungs-Kommission in Lem-

berg im Studienjahre 1862 am 5. Oftober 1861.

Die Studirenden, welche sich der Prüfung dieser Abtheilung unterziehen wollen, haben sich im Grunde S. 55 der Instrukzion vom 27. Mai 1856 mittelst schriftlicher Zulassungsgesuche, welchen der Immatrikulazionsschein, das Maturitätszeugniß oder das dasselbe vertretende Dokument und das Meldungsbuch beizuschließen sind, bei dem Dekane des rechts und staatswissenschaftlichen Professoren-Kollegiums rechtzeitig zu melden, worüber die Zulassungsverpändigung erfolgen wird.

Bur Darnachachtung bei der Meldung zur nächstolgenden rechtschistorischen Staatsprüfung, welcher sich die Etudizenden am Schluße ihres vierten oder im Laufe ihres fünsten juritischen Studiensemestes zu unterziehen haben, wird bekannt gegeben, daß als ordentliche Prüsungstermine die letzten Wochen des Juli und die ersten Wochen des Oktober 1862, als außerordentlicher Termin aber die letzte Woche des Winterfemesters bestimmt sind; daß ferner die Meldungen sur den Julitermin 1862 in der Zeit vom 15. Mai bis 15. Juni 1862, die Meldungen für den außerordentlichen Termin des Jahres 1862 aber drei Wochen vor dem Schluße des Wintersemesters zu geschehen haben.

In bem außerordentlichen Termine merben aber nur jene Ran-

dibaten geprüft, welche

1. bem Privatfiudium obliegen und vom b. Minifterium bes

Unterrichtes bie Bewilligung gur Brufung erhalten, ober

2. melde biefelbe hohe Ministerial-Bewilligung zugleich mit ber ganzen ober theilweifen Studiennachsicht erhalten haben; enblich

3. welche reprobirt murben, und welchen nicht eima eine langere

Frift jur Biederholungsprufung anberaumt murbe.

Bezüglich ter Kandibaten, welche sich ber zweiten, b. i. der jubiziellen theoretischen Staatsprüfung im Grunde tes h. Ministerial-Erlaßes vom 2. Oktober 1855 R. G. Bl. Nr. 172 zu unterziehen haben, b. i.

1. berjenigen, welche mit bem abgelaufenen Studienjahre 1861 ihr Quabriennium beenbet, fich ber jubiziellen Staatsprufung aber noch

nicht unterzogen haben, ober bei berfelben reprobirt murben;

2. jener, welche die Rechtsstudien noch mahrend ber Geltung bes älteren Prüfungssistemes beenbet, sich aber ber judiziellen Prüfung noch nicht unterzogen haben, fo wie ferner jener, welche sich biefer Prüfung im Grunde h. Ministerial-Bewilligung als Privatstudirende

nach erhaltener Studiennachficht unterziehen wollen; endlich

3: bezüglich berjenigen, welche mit bem jest beginnenden Stubienjahre ihr Duabriennium beendigen werben, wird bekannt gegeben,
baß die Kandidaten der beiden ersten Kathegorien, mit Ausnahme derjenigen, welchen als bei der früheren Prüfung Reprobirien ein Wieberholungstermin bestimmt worden ist, vor dessen Ablauf sie sich ber Prüfung nicht unterziehen dürfen, wann immer während des Studienjahres 1862, die Kandidaten der britten Kathegorie aber mährend der letten sechs Wochen des achten Semesters sich dieser Prüfung unterziehen können.

Die diesfällige Melbung jur Prüfung geschieht bei dem Borftande ber judiziellen Kommissions-Abtheilung und die Kandidaten haben demselben ihre nach Borschrift bes S. 14 ber Ministerial-Berordnung vom 16. April 1860 belegten und gestämpelten Gesuche zu

übergeben.

Bezüglich ber staatswissenschaftlichen theoretischen Staatsprufung wird bekannt gegeben, daß sich berselben jene Rechtskandidaten untersziehen können, welche ihr Duadriennium bereits zurückgelegt oder die h. Ministerial-Bewilligung erlangt haben, sich als Privatstudirende

ober mit Nachficht ber Studien gu berfelben gu melden.

Die Meldung erfolgt bet dem Vorstande der staatswissenschaftliden Kommissions-Abtheilung auf dieselbe Art, wie zur judiziellen Brüfung. Die Kandidaten für alle diese Prüfungen haben sich vor terselben bei dem betreffenden Vorstande über die bezahlte Prüfungstare ober über die bewilligte Nachsicht berselben auszuweisen.

Bon ber f. f. Stuateprufunge Rommiffion

Lemberg, am 19. September 1861.

Mr. 9840. Vom Czernowitzer k. k. Lanbesgerichte wird befannt aegeben, is werde nach bereits durchgeführtem ersten und zweiten Erekuzionsgrade im Zwecke ber Einbringung des mit Urtheil des k. k. Landesgerichtes vom 12. August 1856 Z. 6985 der Klögerin Eudokia Ostaf mit monatlichen 3 fl. KM. vom 22. Februar 1855 zugesprochenen Unterhaltsbetrages, dann ber Gerichtskoften pr. 4 fl. KM. u. s. w. die Veräußerung der dem Schuldner Pantaleimon Ostaf gehörisgen, in Rosch gelegenen Realität sub CN. 213; welche im Gruudbuche nicht eingetragen erscheint, hiemit bewilliget.

Bur Ausführung berfelben im Wege ber bei bicfem Gerichte absubaltenben öffentlichen Ligitagion werden brei Termine, nämlich ten 22. Oftober 1861, 18. November 1861 und 17. Dezember 1861, je-

desmal um 9 Uhr Früh bestimmt.

Sollte die zu veräußeinde Realität in den erfin zwei Terminen nicht über oder wenigfiens um den Schähungswerth veräußert werden tonnen, so wird bieselbe am britten Termine auch unter dem Schäsbungswerthe hintangegeben werden.

Alle Ausrufepreis wird der gerichtlich erhobene Schätzungewerth ber feilzubiethenden Realität mit 721 fl. 30 fr. oft. W. angenommen.

Jeber Kauslustige ift gehalten gleich beim Beginne ber Lizitazion 10% des Ausrufspreises als Babium bei ber Kommission zu erlegen, welches bem Ersteber in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach beendigter Lizitazion zurückgestellt werden wird. Die übrigen Lizitazionsbedingnisse so wie der Schänngsatt der fräglichen Realität können in der hiergerichtlichen Registratur und am Lizitazionstage bei der Kommission eingesehen werden.

Mue bem Rathe bes f. f. gandesgerichtes.

Czernowitz, ben 31. August 1861.

(1830) G b i f t. (1)

Mr. 9639. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird bekannt gemacht, daß ber hierortige handelsmann Salamon Bibring am 26. September 1861 bie Bahlungseinstellung angezeigt und um bie Ber-

gleichsverhandlung gebeten hat.

Es wird sonach das Bergleichsversahren über das sammtliche bewegliche und mit Ausnahme der Militärgrenze im Inlande befindliche unbewegliche Bermögen bes Salamon Bibring eingelettet, wovon die Gläubiger mit dem verftändiget werden, daß die Borladung zur Bergleichsverhandlung selbst und der hiezu erforderlichen Anmeldung der Forderungen vom Herrn f. f. Notar Zdrassil als gerichtlich bestellten Leiter dieser Berhandlung werde kundgemacht werden.

Stanislawow, am 28. September 1861.

1939) Obwieszczenie. (1)

Nr. 28236. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa niniejszem wszystkich tych, którzyby byli w posiadaniu talonów od następujących listów zastawnych galic. stanowego Towarzystwa kredytowego, jako to:

a) Od listu na 500 złr. z dnia 1. stycznia 1851 Ser. IV., nr. ser. 3050.

b) od listu na 500 złr. z dnia 1. stycznia 1851 Ser. IV., ar. ser. 3153,

e) od listu na 100 złr. z dnia 1. stycznia 1851 Ser. V., nr. ser. 7317,

aby te talony w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni przedłożyli lub prawa swe do tychże wykazali, w razie bowiem przeciwnym takowe za nieważne uznane zostana.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 7. sierpnia 1861.

(1832) E d y k t. (1)

Nr. 1782. C. k. sąd powiatowy Żurawieński wzywa niniejszem z pobytu niewiadomą Jawdochę Batronow, ażeby się do spadku po swoim ojcu Danile Batronow, w Manastercu bez ostatniej woli rozporządzenia dnia 10. maja 1856 zmarłym, w przeciągu roku zgłosiła i swe oświadczenie wniesła, inaczej bowiem spadek z resztą wiadomemi spadkobiercami i z ustanowionym dla nicobecnej kuratorem Oleksą Nimko przeprowadzony i załatwiony zostanie.

Od c. k. nrzędu jako sadu powiatowego.

Zarawoo, dnia 31. grudnia 1860.

(1831) © 8 i P t. (1)

Mr. 1215. Don bem f. f. Bezirksamte als Gecichte zu Sokotwiaa wird über fruchtlose Verpreichung bes am 26. Juli 1860 Zahl 1114 verlautbarten Anmeldungstermines und über neuerliches Ansuchen ber Gemeinde Bitkow, der derselben angeblich in Verlust gerathene, auf die Gemeinde Bitkow lautende Anlehensschein dato. 16. August 1854 Nr. 26 über den noch im Jahre 1855 gänzlich saldirten Substripzionsbetrag pr. 50 st. KM. hiemit für nichtig und erloschen erklärt.

Solotwina, am 3. September 1861.

(1844) Ankündigung. (1)

Mro. 6980. Am 14. Oftober 1861 wird in ber Tarnopoler Kreisbehörde = Kanzlei um 9 Uhr Bormittags die Lizitazion wegen Werpachtung der Trembowler städtischen Propinazion auf die Periode vom 1. November 1861 bis dahin 18 4 abgehalten werden.

Der Ansrufspreis beträgt jahrlich 4950 fl. oft. 20.

Die Lizitazionsluftigen haben an Badtum ber Lizitazions . Rommission 10% bes Ausrufspreises baar zu erlegen, die übrigen Bedingnisse werden ben Lizitanien bei ber Rommission befannt gemacht werden.

Tarnopol, am 26. September 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6980. Dnia 14. października 1861 odbędzie się w kancelaryi obwodu Tarnopolskiego o 9tej godzinie przed południem licytacya względem puszczenia w dzierzawę Trembowe skiej propinacyi miejskiej na peryod od 1. listopada 1861 aż do listopada 1864.

Cena wywołania wynosi rocznie 4950 zł. w. a.

Mający chęć licytować mają złożyć wadyum komisyi licytacyjnej 10% ceny wywołania gotówką, inne warunki będą licytantom przez komisyę ogłoszone.

Tarnopol, dnia 26. września 1861.

(1840) G b i f t. (1

Nro. 40988. Bon bem k. f. Lemberger Landes als Handelsgerichte wird den abwesenden und dem Wohnorte nach unbekannten Therese Nawratil und Sophio Glanz mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Leiser Belf hiergerichts unterm 19. September 1861 Bahl 40211 ein Gesuch um Erlassung der Zahlungsaustage bezüglich der Wechselsumme von 400 fl. Bfl. B. s. N. G. überreicht hat, worüber mit dem Befchluße bom 20. September 1861 Bahl 40211 biefer ge-

betenen Bahlungsauflage willfahrt murbe.

Da der Bohnort der Theresia Nawratil und Sofie Glanz unbefannt ift, fo wirb berfelben ber Landes. und Gerichte - Abvotat Dr. Pfeiffer mit Substituirung bes Landes - und Gerichte : Abvotaten Dr. Wurst auf beren Gefahr und Roften jum Anrator bestellt, und bems selben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Canbes - ale Sanbelsgerichte.

Lemberg, den 26. September 1861.

Obwieszczenie. Nr. 33792. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia niniejszem niewiadomych imion, życia i pobytu spadkobierców Gottfrieda Sertz de Ottensheim, tudzież z pobytu niewiadomych p. Franciszka Sertz de Ottensheim i p. Jozefine Fialkowe z domu Bauchmüller, iż pod dniem 7. sierpnia b. r. do l. 33792 p. Dyonizy Nizieniecki podał prośbę o amortyzacyę kontraktu kupna i sprzedaży o realność "Prochownia" w Bezbrudach w obwodzie Złoczowskim położoną, na dniu 25. października 1854 we Lwowie zawartego.

Ponieważ częścią miejsce pobytu, częścią czy wyż wymienione strony zyja, i jak się nazywają nie jest wiadomo, przeto na ich koszt i niebezpieczeństwo postanawia się dla ich zastępstwa kuratora w osobie p. adw. dr. Malinowskiego z zastępstwem p. adw. dr. Tarnawieckiego, któremu się podanie amortyzacyjne do oświad-

czenia w przeciągu dni 30 udziela.

Ostrzega się zatem pozwanych, by w stosownym czasie, albo ze swej strony oświadczenie wnieśli, lub postanowionemu kuratorowi sposoby podali, lub też innego obrali i o tem sądowi donieśli, w ogóle aby wszelkich stosownych kroków użyli, inaczej bowiem sami przypisać sobie będą musieli skutki wyniknąć mogące.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 28. sierpnia 1861.

(1834)

Mro. 13005. Bon bem f. f. Czernowitzer Landesgerichte mirb bem, bem Bohnorte nach unbekannten Joachim Rosenmann mit diefem Edifte befannt gemacht, bag Ignatz Parolla ale Giratar bee Eisig Moses Rippel wiber benfelben bie Bahlungeauflage ber Wechfelfumme pr. 100 fl. KM. ober 105 fl. öft. 2B. am 1. September 1861 Bahl 13005 überreicht habe, und folche mit Beschluß vom 6. September 1861 Bahl 13005 bewilliget wurde.

Da ber Bohnort bes Belangten unbefannt ift, und berfelbe auch außer ben f. f. Erblanden fich aufhalten burfte, fo mirb Berr Abvotat Dr. West auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bahlungeauftrag biefes Gerichtes jugeftellt. Bom f. f. Lanbesgerichte.

Czernowitz, am 6. September 1861.

(1845)G b i f t.

Mro. 35572. Bom f. f. Lemberger Sandesgerichte mirb ben bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben bee Israel Selzer mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber bie liegende Nachlagmasse bes Isak Selzer und Israel Selzer und zwar auch gegen bes letteren bem Leben und Bohnorte nach unbefanuten Erben burch einen ex offo. beizugebenben Rurator und Cbifte, bann bie prasumptiven Erben bes Isaak Selzer und zwar: Sara geb. Selzer verehel. Margules, Rramerin sub Nr. 1343/4, Neche Selzer auch Untermann genannt, bann Gittel Selzer auch Untermann genannt, beibe Gefchaftefr. Mr. 2123/4 wegen Ertabulirung bee 10jagrigen Befitrechs tes eines Bimmers im Iten Stod bes Saufes Dr. 1192/4 fammt ber Superlaft pr. 400 fl. DB. fammt Binfen aus tem Laftenftanbe bes im f. f. Steueramte erliegenden Reftfauffchillings fur bie Realitat pr. 1949 fl. 36 fr. RM. fammt Binfen - Chaim Aron Schreiber und Lazar Wittels unterm 19. August 1861 Bahl 35572 eine Klage angebracht und nm richterliche Gilfe gebeten, worüber unterm 4ten September 1861 gur mundlichen Berhandlung biefer Streitfache bie Parteien auf ben 6. November 1861 Bormittage um 11 Uhr vorgelaben murben.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten, ja fie felbft bem Leben nach unbefannt find, fo hat bas f. f. ganbesgericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Abvokaten Dr. Blumenfeld mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Mahl als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden wirb.

Durch biefes Cbift merben bemuach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober Die erforberlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen, und biefem Lanbesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen , indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entflehenben Folgen felbst beizumeffen haben merben.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg , am 4. September 1861.

(1809)E d i f t. Mro. 8990. Bon bem f. f. Stanislauer Rreis . ale Wechselge. richte wird bem abmesenben und bem Bohnorte nach unbefannten Feiwel Stern mit blefem Ebifte befannt gemacht, baß wiber benfelben ber Czernowitzer Landes-Advokat Herr Josef Fechner auf Grundlage des von demfelben afgeptirten Bechfels ddto. Wien 19. September 1860 über 200 fl. oft. B. hiergerichts eine Zahlungeauflage ber Bechfel-fumme von 200 fl, oft. B. f. R. G. ddto. 29. Janner 1861 3. 900

Da ber Wohnort des Feivel Stern unbefannt ift, so wird bemfilben der hierortige Landes - Abvokat Dr. Berson mit Substituirung bes Landes . Abvokaten Dr. Bardasch auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheib Diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Rreie- ale Wechselgerichte.

Stanislau, ben 10. September 1861.

G d i ? t. (1828)Mr. 40204. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird jur öffentlichen Renntniß gebracht, bag ber Canbes-Mapofat Dr. Ludwig Komarnicki am 19. September 1861 mit Tob atgegangen ift, baß ferner jum General. Substitnten beefelben Berr Landes. Abvotat Dr. Pfeifer mit Substituirung des gandes-Abvotaten Dr. Wurst ernannt und bie Berfügung in Betreff ber Attenübernahme getroffen worben ift, jene Aften, in welchen fein bevollmächtigter Substitut ernannt murbe, bem im Gingange genaunten General = Substituten ju übergeben, an welden baber bie Partheien gewiesen merben.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes

Lemberg, am 23. September 1861.

G bift. (1811)

Mro. 2,5769. Bom Lemberger f. f. Banbeegerichte werben bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Naturallieferungs-Obligation, lautend auf ben Namen ber Gemeinbe Podborce, Lemberger Rreifes Dro. 1314 vom 1. November 1829 ju 2% über 382 fl. 581/8 fr. aufgeforbert, bie bezeichnete Obligazion biunen 1 Sabre, 6 Mochen und brei Tagen vorzuweifen, oder ihre Rechte barauf barauthun, midrigens diefe Obligazion für amortifirt erflärt werden wirb. Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 28. August 1861.

C d i f t. Mro. 35889. Bom Lemberger f. f. Canbesgerichte werben bie Inhaber des angeblich in Berluft gerathenen, von der Zotkiewer Rreisfaffe im Februar 1850 ausgestellten Empfangescheines über bie jur Bermahrung übernommene oftgaligische Raturallieferungs . Obligazion Mro. 8069 ausgestellt, auf bie Gemeinbe Poturzyce fur bas Sabr

1799 am 1. Februar 1800 gu 1 % über 142 fl. 30 fr. aufgeforbert, binnen 1 Sahre, 6 Bochen nub 3 Tagen biefen Empfangefchein vorjumeifen oder ihre Rechte barauf barguthun, widrigens berfelbe für amortifirt erflart merben wirb.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 28. August 1861.

Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 23. do 31. sierpnia 1861. Kornetzka Apolonia, właścicielka domu, 52 l. m., na wycieńczenie sił. Lewicka Franciszka, wdowa po lekarzu, 53 l. m., na wycienczeme sił.
Fedusiewicz Michał, urzędnik pryw., 55 l. m., na konsumcyę.
Jaurej Elżbieta, wdowa, 78 l. m., na wycieńczenie sił.
Piątek Sylwester, dyurnista, 37 l. m., na suchoty.
Ananiewicz Bazyli, dto. 41 l. m., na biegunkę.
Patynek Michał, kościelny, 44 l. m., na wodną puchlinę.
Konzyński Stanielaw, prywatyzniacy, 72 l. m., na sparaliżowanie kiezek. Kuczyński Stanisław, prywatyzujący, 72 l. m., na sparaliżowanie kiszek. Lederer Marya, wdowa po c. k. radcy gub., 56 l. m., na apopleksyę. Kobylańska Hermina, córka c.k. radcy izby obr., 23 l. m., na rozjątrzenie płuc. Liebich Anna, wdowa po urzędniku, 40 l. m., na apopleksyę.
Muszyński Mateusz, utrzymujący kapiel, 58 l. m., na sparaliżowanie płuc.
Pukas Wawrzyniec, gospodarz, 18 l. m., na zapalenie płnc.
Hirnik Feliks, szewc, 25 l. m., na suchoty. Traczuk Jan, krawiec, 43 l. m, Duma Daniel, pompier, 43 l. m, dto. dto. Stolarczuk Helena, służąca, 23 l. m., na wodna pachlinę. Bojakowski Jaśko, właściciel gruntu, 41 l. m., na kurcze. Stein Marya, dziecię mularza, 4 dni m., z braku sił żywotnych. Stein Marya, dziecię mularza. 4 dni m., z braku sił żywotnych. Placek Julian, dziecię urzędnika, 1 r. m., na anginę.
Łański Tomasz, dziecię latarnika, 8/12 r. m., na wodę w głowie.
Bukowski Władysław, dziecię rękawicznika. 5 l. m., na szkarlatynę.
Zazula Antoni, sierota, 12/12 r. m., na konsumcyę.
Spass Franciszek, dziecię służący, 12 dni m., z brakn sił żywotnych.
Lewandowicz Kazimierz, dziecię stolarza, 8/12 r. m., na biegunkę.
Mazur Teofila, dziecię wyrobnika, 11/2 r. m., dto.
Halicka Magdalena, dto. 2 l. m., dto.
Czarnecki Mateusz, dto. 4/12 r. m., na knrcze.
Karniński Antoni dziecię krawca. 13/12 r. m., na konsumcyę.

Halicka Magdalena, dto. La II. III., Czarnecki Mateusz, dto. La II. III., La II., La III., La

Knotz Stanisław,

Kuryłowicz Julia, dziścię krupiarza, 3½ r. m., na anginę.

Offenbach Józef, dto. piwniczego, ½ r. m., na biegunkę.

Gurski Roman, wyrobnik, 34 l. m., na zapalenie płuc.

Seniuta Weronika, wyrobnica, 40 l. m., na zapalenie błony brznchowej.

Argiellan Gabriel, szereg. 27. pułku piechoty, 21 l. m., na sachoty.

Orzan Grzegorz, dto. 51. dto. 29 l. m., na zapalenie błony

dto. Orzan Grzegorz, brzuchowej. 30 l. m., na 30. dto.

waniszyn Henryk, dto. Buca Walenty, dto. Hulbert Theodor, dto. 33 l. m., 37. dto. 25 l. m., dto. Schatz Mojżesz, machlerz, 61 l. m., na wycieńczenie sił.

Schatz Mojżesz, machlerz, 61 l. m., na wycieńczenie sił.

Beck Jente, uboga, 55 l. m., na dysenteryę.

Appellberg Chaje, uboga, 55 l. m., na raka w wątrobie.

Redlich Jakób, ubogi, 54 l. m., na konsumcyę.

Citrin Leiser, dziście ubogiego, 6/12 r. m., na dysenteryę.

Kulikower Chaskel, dziście handlującego, 13/12 r. m., na konsumcyę.

Russmann Hermine,

Mehrer Moses,

Finkel Antschel,

Atlas Sara,

thering Abraham,

Adler Samson.

Adler Samson.

dto. handlarza, 2 l. m., na wycieńczenie.

dto. handlarza, 2 l. m., na wycieńczenie. Adler Samson,